# Erinnerungsblätter

von

### Ferdinand Hiller.



MUS 410 459 E7

Köln, 1884.

Verlag der M. DuMont-Schauberg'schen Buchhandlung.

Drud von M. DuMont:Schauberg.

C 626 E

Alle Rechte vorbehalten.

### Seiner Majestät

## Alfons XII.

König von Spanien

ehrfurchtsvoll zugeeignet.

Serdinand von Biller.

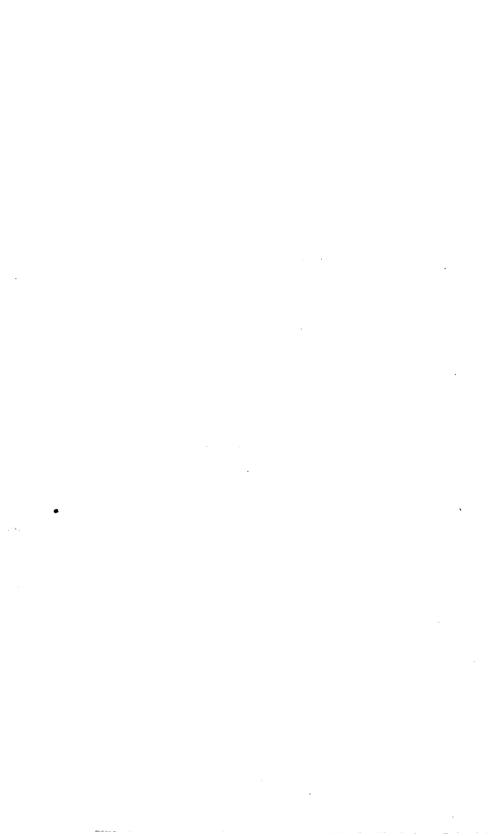

### Ein deutscher Musikdirector in Barcelona.

Meine Concert-Duverture in D-moll trug bei der ersten Aufführung in Leipzig den Titel: "Ouverture zum alten spanischen Drama Fernando" — als ich sie veröffentlichte, ließ ich diese Bezeichnung weg. Und nun sollte ich vierzig Jahre später erkennen, daß die Worte eine Ahnung enthalten hatten, da im letzten Acte meines Lebens eine Episode eintrat, die mich zum Helden jener Ouverture stempelt. Einen höchst ironischen Blick warf ich mir zu, als ich nach der Ankunst in Barcelona mein wohlgetroffenes Bildniß im Spiegel erblickte.

Das geschah aber am 28. Februar, dem Carnevalsmontag des Jahres 1881. Auf die gemüthlichste Weise war ich über die Grenze gefahren — nirgends war mir der "absolut nothwendige" Paß abverlangt worden. Gemächlich bummelten wir auf der Eisenbahn dem Mittelländischen Weere entlang; milde Frühlingsluft, klarer blauer Himmel, leichtbewegte Wogen, blühende Orangenbäume, sonntäglich reger Verkehr, heitere Reisegefährten! So war ich in die Fonda der vier Nationen gelangt. Welche vier Völker gemeint sein mögen? Ich habe vorsichtiger Weise keine Ausklärung verlangt, aber die Ueberzeugung gewonnen, daß es die Engländer in erster Linie hiller, Erinnerungsblätter.

sein nüffen; es wimmelte von ihnen.\*) Der große, wohl eingerichtete und überaus reinliche Gasthof liegt auf der Rambla, einer ausgeschnten, boulevardartigen Straße, die sich vom Hasen bis an den Catalonischen Plat hinzieht und dessen breite Mitte eine, den Fußzgängern bestimmte herrliche Allee mächtiger Platanen einnimmt. Der Wahrheit die Ehre; diese Bäume waren Anfangs März noch sehr kahl und das Grün, das sie nach einigen Wochen zeigten, war zwar zierlich und viel versprechend, gab aber keinen Schatten. Später sollen sie dichte Hallen bilden und frische Jugendlichkeit, wie alles Laub dort, bis zum November bewahren, wo das Loos des Frdischen auch sie trifft. Doch jetzt schon war es reizend, zwischen ihnen hin und her zu schlendern, den reinsten, tiefblauen Himmel über sich und erzwärmt von einer jungfräulichen Sonne.

Un jenem Tage und am folgenden, dem Carnevals-Dinstag, entwickelte fich mahrend der Nachmittagsstunden ein allerliebstes Faschings= treiben, wie ich es wohl reichhaltiger, aber anmuthiger nie und nir= gends gefehen. Unter ben Bäumen brangte fich bie Menge, trop buntem Gemifch aller Stände, in friedlich ruhiger Beiterkeit - ju beiden Seiten bewegten sich die offenen Wagen im Schritte auf und nieder. Elegante Damen und Kinder, theilweise costumirt, erhielten von den Balconen Confetti zugeworfen, und bemühten sich, wiewohl meist vergeblich, die gewichtigen Grufe zu erwidern. Lebhaftere Rämpfe hatten vor einigen Säufern ftatt, vor welchen fich gewandte Schleuderer aufpflanzten. Ich begab mich unter die Menge, ebe ich Jemanden aufgesucht, und ließ mich vorwärts treiben, als ich plötlich an einem großen Gebäude, welches die Inschrift Teatro del Liceo trug, in koloffalen Buchstaben meinen Namen auf einem koloffalen Bettel erblickte, als Dirigenten ber zu veranstaltenben "Conciertos". Go einfach die Sache mar, fie erschien mir, ber ich unter diesen fremben

<sup>\*)</sup> Später ersuhr ich, daß unter ben cuatro naciones England, Frankreich, Portugal und Spanien verstanden sind; der Rame verewigt das Andenken an die 1834 geschlossen Quadrupel-Allianz und ist gewissermaßen ein politisches Aushängeschild, insofern der Zwed der Allianz die Bekampfung des Absolutismus Dom Miguels in Portugal, des alten Don Carlos in Spanien war.

Menschen vom Gefühl tieffter Ginsamkeit beherricht mar, so absonberlich, daß ich faum glauben mochte, ich fei wirklich ber, ber ba fo großartig angeklebt mar. Um folgenden Tage wiederholte sich das Treiben. und als Finale reihte sich um 9 Uhr Abends ein glänzender Fackelzug an, der theils die Wagen begleitete, theils von denfelben ausging. Es gab nicht allein viele elegante Zweispänner, auch pracht= volle vier- und fechsfpannige Equipagen erschienen in der phantaftischen Beleuchtung. Ich vermuthete in den Infaffen derfelben mindeftens fpanische Granden, murde aber eines Beffern belehrt. Die Industrie der Miethkutscher und Pferde ift in Barcelona zu hoher Blüte gelangt, und jene üppigen Gespanne gehörten taufmannischen Unternehmern. Als ich späterhin zuweilen von equipagelofen Bekannten zu Spazirfahrten abgeholt murde, fand fich mit dem Rutscher des hübschen offenen Wagens stets auch ein jugendlicher Diener in eleganter Livree ein; eine gemiethete Bornehmheit, Die sich eben fo gut ausnahm als eine erbberechtigte.

Ueberhaupt ist die Stadt viel großstädtischer, als sie (bei 2= bis 300 000 Einwohnern) dazu verpflichtet mare. Man behauptet, fie enthalte über 600 Millionare — gezählt habe ich sie nicht. Wohl aber gablte ich sieben Theater und acht Zeitungen, abgesehen von einer Un= 3ahl illustrirter Spottblätter, welche lettere an den kleinen Berkaufs= buden der Rambla stets von lesenden Bolksgruppen umdrängt maren. Das Theaterleben scheint ein ungemein reges zu sein. meiner Anwesenheit gab man im Liceo große italienische Oper, im Teatro Brincipal, das älter und fleiner, führte eine italienische Compagnia Singspiele auf aus aller Herren Länder und man sah dort reizende Ballette; im Teatro del Circo gabs spanische Operetten, im Buen Retiro Romödien, im Romea Stude in catalonischer Mundart — im Teatro Español unter anderm die Passion als Fasten= aufführung, - im Teatro Catala wurden Luftspiele gegeben. bekannten italienischen Theatereinrichtungen finden sich auch hier. Bufammengehörige Gefellschaften ober von mehr ober weniger gab= lungsfähigen Unternehmern zusammengestellte spielen ober singen mäh= rend einiger Monate ober Wochen in den verschiedenen Theatern

alle möglichen Gattungen dramatischer Productionen. Durch die Meininger ist ja auch bei uns Aehnliches angebahnt, das Wallnerscheater kommt nach Köln und die Nibelungen ziehen in Berlin ein — gewiß weder zum Nachtheile der Künstler noch des Publicums, die beide hiedurch frischer Anregung theilhaftig werden. Bühnen wie das Theatre Français oder das Burg-Theater werden auf solche Weise schwerlich entstehen, aber es ist für alle Welt gesorgt.

Ru ben grofiftabtifchen Leiftungen Barcelonas gehört vor Allem bie neue entfestigte Stadt felbst. Die alte Stadt enthält zwar bie reizende Rambla und auch fonst einige fehr große, durch ihre Be= bäulichkeiten imponirende, burch ihre Anlagen freundliche Bläte, im Allgemeinen find aber die Straffen eng und winklig. Die neue Stadt, welche freilich bis jest nur auf ben Planen vollständig zu feben ift. wird die alte mindestens ein halb Dupendmal in die Tasche stecken tonnen - fie ift febr regelmäßig angelegt, große, ftattliche, bobe Bäufer, die fich von unfern modernen Cafernen durch platte Dacher und ungahlige Balcons unterscheiben, Stragen von ungebührlicher Breite; man tann nur mit Graufen baran benten, fie im boben Sommer durchschreiten zu muffen. Das Innere ber Baufer ift nicht nur elegant, es ist für unfere Anschauungen luxuriös, da Marmor angewandt wird, wo irgend möglich. Treppen, Rampen, Fugböden, Wafferleiter, Rüchentische und was nicht noch alles sind aus diefem clafsischen Steine angefertigt, in beffen Nabe man von antik-götterhaften Anwandlungen ergriffen wird. Bor Allem verlangt er jedoch ein füdliches Rlima.

Unter so mancherlei Dingen, bei welchen wir gewohnt sind, zum schlimmen Spiel gute Miene zu machen, steht unser deutsches Wetter in erster Reihe. Wir loben den ewigen Wechsel desselben und werden nie müde, die Herrlichkeit unseres Frühlings, der den peinlichsten Tagen zuweilen ein Ende macht, in Worten und in Tönen zu bestingen. Befreiung ist eine schöne Sache, schade nur, daß ihr die Gefangenschaft vorhergehen muß, um sie schmachaft zu machen. Nichts sei dem Menschen schwerer zu tragen als eine Reihe von schönen Tagen, behauptet Göthe — und so sinden wir's ganz in der Ord-

nung, wenn auf einen fonnigen Tag eine troftlofe Boche folgt. Die Barcelonesen find nicht dieser Ansicht. Wenn der himmel leicht um= zogen mar, murben fie ichon unwirsch - ein Regentag ift ein halber Unglückstag. So gewöhnt ift man an heiteres Wetter, daß man ben Nachtwächter Sereno nennt — er muß nämlich nicht allein kundthun, wie es mit der Zeit, sondern auch, wie es mit dem Wetter fteht, und da er letteres fast immer mit sorono zu bezeichnen hat, bezeichnet man ihn mit bemfelben Ausbruck. (Saben boch die romanischen Sprachen für Zeit und Wetter basselbe Wort: temps, tempo, tiempo.) Auf ihren schönen himmel, auf ihre linden Lufte icheinen die Spanier ftolg zu fein - fie haben nichts bazu gethan! - ift bas aber nicht bei den meisten Dingen der Fall, auf die wir uns etwas einbilden? Much die in Barcelona lebenden Deutschen schwärmen für bas Rlima, in welchem zu leben ihnen vergönnt ift, und zeigten mir die Blumen= und Blütenpracht, in welcher das Land prangte, mit bewundernder Genugthuung. Go im kleinen Orte Sarria, nach welchem eine Gifenbahn führt, wo man im Garten Cattaro ungeftraft unter Balmen wandeln mag, so in den Gärten einiger anderer Torres (Türme, fo nennen fie ihre Billen), wo die blühenden Camelien Bufche bilben und die Beden durch bidleibige Cactusstauden vertreten find. ben Abhangen ber die Stadt bis zum Meer umzingelnden Bergfette liegen, fich fast berührend, größere und fleinere Städtchen und Dorfer in füdlicher Ungebundenheit; wem es halbwegs vergönnt, der baut fich ein Neft ad libitum, und es follen gerade bie geringern Stänbe fein, die alles daran feten, um folch ein tleinstes Befitthum zu erlangen, wenn auch nur als Ziel sonntäglicher Ausflüge. nehmen Torres, die ich zu sehen bekam, verdankten der huld bes himmels mehr als ber Sorgfalt ber Besiter - ber liebe Gott meint es fo gut, daß man ihn gewähren läßt, ohne viel nachzuhelfen. Bon diefen höhen berab beherrscht der entzudte Blid Borftabte, Stadt und Meer. Die Aussicht von den dahinter liegenden Gipfeln muß munderbar fein. Gine biefer Bergesspigen trägt ben Namen Tibidabo - es fteht nämlich fest, daß dort Satan dem Erlöfer die Berrlich= feit der Welt angeboten. Bon den Anfangsworten feines Borfchlags "Tibi dabo potestatem hanc universam" erhielt ber Berg seinen Namen.

Weniger leicht als zum Genuffe beffen, mas die Landschaft bietet, gelangt man zur Freude, sich am Strande des Meeres zu ergeben. Un der offenen Seite der Stadt zieht fich der breite hafen bin. Eine Festungsmauer fo lang und breit, daß fie früher ein vielbesuchter Spazirgang mar, von welchem aus man über ben hafen hinmeg die Gee erschaute, wird abgetragen, um für einen breiten Quai Plat zu ge= Die ewig heranströmenden Wogen sich zu meinen Füßen winden zu feben, fuhr ich nach der Hafen= und Seemannsvorstadt Barceloneta und erreichte mein Ziel, aber, wie es dem Ehrgeiz oft geschieht, auf schmutigen Pfaden. Auf halber Sohe zur bekannten Feste Mont-Juich findet sich jedoch ein Haus, deffen Name Vista alegre von Weitem zu lefen ist; ber Blid umfaßt bort zur Linken den Hafen, Barceloneta und einen Theil der Stadt, zur Rechten er= hebt sich die große dunkle steile Feste und in gerader Richtung verliert sich das Auge im Anblick des von der Sonne beglänzten Meeres mit feinem Wogengefraufel, ben in ber Ferne leuchtenben Segeln ber Fischerboote und der langsam am Horizont aufsteigenden Rauffahrteischiffe — das ist nicht nur eine lustige Aussicht, es ist eine schönheitstrahlende. Und hat man sie genoffen, wie es bei mir der Fall, gestärkt und erquidt körperlich und geistig von gemuthlichster lands= mannischer Gaftfreundschaft, so bleibt eine unauslöschliche Erinnerung an eine mahrhaft gute Stunde.

Auch des großen und großartigen Parkes sei Erwähnung gethan, den man auf dem Grund und Boden abgetragener Festungswerke geschaffen — er hat den einzigen Fehler, noch zu jung zu sein. Als mein verehrter Gönner, der Generalconsul Richard Lindau, mich eines Sonntags dort umhersuhr, wimmelte es von Spazirgängern, und die Spazirensahrenden bildeten, was man einen Corso zu bezeichnen pslegt und was man besser eine gesellige Revue nennen würde. Dieser Park hat eine in Barcelona hervorragende Eigenschaft, man fährt dort ohne Mißbehagen, ja, auf eisglatter Straße, was außerdem nur auf den vortrefslich eingerichteten Pferdebahnen zu erreichen ist, denn

sowohl die städtischen wie die Landstraßen werden, befahren, so qualvoll durch ihre Höhen und Tiefen, daß man den Gebrauch einer Equipage als Strafmittel anwenden könnte.

Un hervorragenden Baudenkmälern ist Barcelona weniger reich, als man nach den ersten Eindrücken zu erwarten geneigt ift. Rathedrale und Sta. Maria al Mar werden als die ältesten und intereffantesten Rirchen betrachtet - auf mich, ben Musiker, wirkten fie vor Allem durch bie Stimmung, welche die in ihnen herrschende Finsterniß hervorruft. Nur wenige bemalte Fenster erlauben dem profaisch verständigen Alltagslicht, Blide hineinzuwerfen — ich mußte nichts, was man nach längerm Aufenthalt in diesen Bebäuden nicht zu glauben bereit wäre. Als ich an einem Sonntag in der Kathedrale mich befand, predigte der Erzbischof, und zwar fo, als ob er bei einem modernsten Claviervirtuosen Unterricht genommen hätte. Donner= gepolter wechfelte mit faum hörbarem Befäufel, und die Pantomime stand zu diesen grellen Contrasten im richtigsten Berhältniß. Es mar eine Fastenpredigt, und namentlich foll sie sich gegen die aufzuführen= den Baffionsspiele gewandt haben. Wenn fie, wie man wiffen wollte, die täglich im Liceotheater als in Borbereitung stehend angekundigte representacion verhindert hat, so kann ich nicht leugnen, daß ich dem herrn Erzbischof ernstlich grolle; noch im vorigen Jahre foll fie prachtvoll gemesen sein. Als allgemeines Berbot galten die gurnenden Worte des Kirchenfürsten nicht, da ich im Teatro Español Belegenheit hatte, einer Baffionsaufführung beizuwohnen.

Einen musikalischen Eindruck macht auch ein alter, sich an die Kathedrale eng anschließender Klosterhof durch die Strenge und den Reichthum seiner einzelnen Theile und den Contrast, in dem sie zu den hell schimmernden Blüten stehen, die auf Baum und Strauch in seiner Mitte prangten. Höchst interessante Reliquien älterer Baukunst und Sculptur zeigte mir der kunstliebende Bruder eines unserer Admiräle in frühern Patricierhäusern und Hösen, öffentlichen Gebäuden und Anstalten — erstaunenswürdig sind drei kolossale Säulen eines antiken, aus römischer Zeit stammenden Herculestempels, um welche ein ziemlich dürftiges Privathaus so gebaut worden, daß man, um

fie zu fehen, in den dritten Stock steigen muß. Gin höchst überraschender, origineller Anblick.

An großstädtisch-luxuriösen überfüllten Cafes fehlt es in Barcelona nicht. Die Akademie der Künfte (ich erwähne der Dinge, wie sie sich der Feder bieten) enthält teine bedeutenden Sammlungen, aber vortrefflich eingerichtete, weit ausgebehnte Lehrfäle, in welchen Unterricht im Reichnen, Modelliren und mas dergleichen mehr Jedem geboten ift; einen fostlichen Anblid bietet aber die neueste großartige Markthalle mit ihren Marmortischen, ihren, einer Industrie-Ausstellung ähnlichen Bängen, in welchen alles zu finden, mas die Naturreiche bieten, um Rörper und Seele zusammenzuhalten. Wie glücklich würden sich bort unfere Begetarianer fühlen, wo zweimal des Jahres neue Kartoffeln jeden Ralibers, alle möglichen frischen Kräuter und Gemüse in un= aufegbaren Maffen aufgethurmt liegen! Und die Geschöpfe des Meeres, mit welcher Selbstverleugnung laffen sie sich bort auf die reizenoste Beife anatomisch präpariren. Nur unfer getreues Rindvieh, es behagt ihm nicht in der catalonischen Hauptstadt. Die Gründe sind aber auch banach! Die Roft ift ihm zu mager, und es vergilt biefen Mangel, indem es auch uns magere Kost bietet.

Mit der virtussen Schnelligkeit des Erklärers einer Bilderbude wende ich mich jetzt zu den Wohnungen der Todten. Diese letztern haben es bei uns unbedingt besser. Neues, blühendes Leben sprießt auf ihren Stätten und der pietätvollen Liebe, die sich ihnen nahe sühlen will, ist kein Ziel gesetzt. Aber dort! in kalte, mehrere Stock hohe Mauernischen werden die Särge geschoben, die Dessungen wieder hermetisch geschlossen, die Namen mit wenig Sorgsalt hingepinselt, und die nachzuschiebenden Särge machen den frühern den Platz streitig. Wenig erbaulich mag ein solcher Ausbewahrungsact sein (weder Begräbniß noch Bestattung); er erinnert eher an die Weise, wie in einem Hasen die Waaren in die Speicher gezwängt werden, als an die vertrauensvolle Entsagung, mit welcher wir der Mutter Erde ihre Kinder wieder ans Herz legen. Würde, wie bei den Alten, den Reliquien wenigstens eine Läuterung durchs Feuer zu Theil, aber nein — und so hat der Gedanke an das pêle-mêle zerbrochener

Särge und zerbröckelnder Knochen, die sich gegenseitig den Plat nicht gönnen, etwas höchst Widriges. Am jüngsten Tage kommt es freilich auf dasselbe heraus.

Heichthums aufzeigt. Hier reiht sich ein Grabmonument an das andere, und ich mußte eines italienischen Cicerone gebenken, der mir beim Eingang in die Begrähnissstätte von Bologna sagte: "Dieser Kirchehof, er ist ein Museum." Der Marmor gehört eben in den reichen Kreisen von Barcelona zu den Lebensbedürsnissen bis nach dem Tode. Ja, man läßt sich schon in den frischessen Parken seines den Jahren sein Grabmal außhauen, und es wurde mir ein solches Denkmal mit den Medaillons der zärtlichen Gatten gezeigt, die es schon im ersten Jahre ihrer glücklichen She ansertigen — sich im zweiten aber trennen ließen — steinern blieben sie vereinigt.

Barcelona soll viele und geschickte Bildhauer besitzen, denen es nicht an Arbeit sehlt. Manche der Monumente schienen mir Kunst-werke zu sein — auch die Schablone behauptet ihr Recht —, Geschmackloses siel mir nicht auf. Collegialisch interessirte mich ein sehr reiches Denkmal, das man dem bekannten Clavé, dem Verbreiter des populären Chorgesanges in Spanien, gesetzt, und ein anderes, welches dem Barceloneser Componisten Villanova gewidmet ist. Auf letzerm sinden sich die ersten acht Tacte seines Requiems in stattslichen Noten eingemeißelt, wahrscheinlich die einzigen, von welchen die Nachwelt Notiz nehmen wird. Requiem aeternam dona eis, Domine.

Es ist Zeit, zu ben Lebenden zurückzukehren, auf welche sich ja stets die ersten Fragen beziehen, welche man an den Wanderer richtet. "Sind die Frauen schön? Hat ihre Tracht ausgesprochenen Charakter? Und die Männer, sehen sie den Gestalten des Belasquez ähnlich? Fanden Sie Betteljungen und Madonnen & la Murillo?"

Sehr schöne Frauen sah ich in Barcelona, und zwar von verschiebenartigem Typus. Neben orientalisch dunkeln Augen und Haaven begegnet man hellblonden germanischen Köpfen — auch die Hautfarbe bewegt sich zwischen diesen Extremen, so lange sie nicht durch poudre de riz allgemein europäisch geworden. Sinen höchst angenehmen Sindruck macht die Barceloneserin, wie man ihr auf der Straße, namentlich auf dem Kirchgange begegnet, in schwarzer Kleidung mit schwarzer Mantille über Schulter und Kopf, so einsach wie vornehm. In den Logen und Sperrsitzen des Liceo, auf dem Corso des Parkes sand ich, trotz der enthaltsamen Fastenzeit, den vollsten Glanz der Pariser Mode. Ohne Fächer erscheint keine Dame, das Talent in der Behandlung desselben, das man den Spanierinnen nachrühmt, kann ich nicht beurtheilen, nur siel es mir auf, daß sie kein Geräusch damit machen, wie bei uns allzu häusig der Fall.

Die Männer sind ein fräftiges Geschlecht. Man sieht viele jener stolzen, ja, vielleicht etwas hochgespannten Physiognomieen, wie sie unsere Mimen in spanischen Dramen sich anzueignen bemüht sind. Selbstverständlich tragen fie den häßlichen bemokratischen Anzug ber heutigen gefitteten Welt, und zwar im Allgemeinen und im eigent= lichen Sinne bes Wortes febr zugeknöpft. Dem Mantel begegnet man oft, wenn auch gerade nicht in der elegantern Welt, und wenn Egmont ihn abwirft, um spanisch zu erscheinen, so ift bas falsch; beim warmsten Sonnenschein fah ich Leute, Die bis über Die Lippen eingemantelt einherschritten; ber geringste fühlere Luftzug schien ihnen entfetich zu fein. In der Erscheinung der Arbeiter und der Land= leute findet fich manches für den Fremden Auffällige, wie 3. B. große wollene Deden, die fie fur alle Fälle, auf der Schulter gufammen= gelegt, einhertragen, diche hohe rothe Müten, die nichts weniger als revolutionär gemeint find, hauptfächlich aber beffere und reinlichere Wäsche als hier zu Lande. Meinen Neid erregten die vielfach von ihnen getragenen Sandalen mit Rändern von weißer Wolle, die durch ein vielfach verschlungenes Band am Fuße befestigt sind. werden wir uns, in der guten Jahreszeit wenigstens, von der Burde unserer qualvollen Fußbekleidung befreien?

Von Bettlern und Bettlerinnen findet man leider in Barcelona eine viel reichhaltigere Sammlung als von den Werken Murillos.

Sie tragen alle Uebel zur Schau, welche die Talente ihres Standes bilden, und follen fehr gute Befchäfte machen. Doch muß man ihnen zugestehen, daß sie, mahrscheinlich getragen von dem Bewuftfein der allgemeinen Theilnahme, den einzelnen nicht lange beläftigen. Als ich mich gegen biefe Strafenerposition aussprach, murbe mir entgegnet, der Aufenthalt im Freien muffe doch den Armen gegönnt sein, eine Auffassungsweise, die bei uns wohl von keiner Seite getheilt werden würde. Um meiften überrascht uns Nordländer von ber ftrammen Cultur das gegenseitige Benehmen der verschiedenen Stände — es beruht auf vollständiger Gleichstellung im öffentlichen Leben. Was uns hier feitens Tiefergestellter indiscret erscheinen würde, ist bort gang und gabe; ber Handschlag, ber bem Shakespeareichen Coriolan fo zuwider, wird Niemandem verweigert, Jedem von Jedem geboten. Aber das Bolt ift, in seinem äußern Wefen wenigstens, ungemein gesittet; niemals sicht man Betrunkene, selten bört man lauten Wortwechsel, ja, gerade in den von den untergeordneten Claffen besuchten Cafes und Theatern geht es überaus ruhig und anständig zu.

Höflichkeit zeichnet den Spanier aus, in ihrer Darlegung wird sie jedoch etwas phrasenhaft. Daß man als Diener angesehen sein will, sein Haus bei der ersten Begegnung zur Verfügung stellt, dem Gast alles und jedes andietet, was ihm gefällt, mag noch hingehen; aber daß die Männer sich gegenseitig die Hände küssen, wenn auch nur symbolisch durch die überall voranstehenden drei Buchstaben B. L. M., Beso las manos, hat für den wenig geschmeidigen Deutsschen etwas allzu Ueberschwengliches, wiewohl der "Baselemanes" merkwürdigerweise sich in den kölnischen Dialect als Hauptwort einzeschlichen hat. Eine sinnvolle spanische Huldigung an das Ewigs-Weibliche liegt in der Sitte, dem väterlichen Namen den Familiensnamen der Mutter beizusügen.

Die Touristen behaupten, Barcelona sei mehr eine sübfranzösische als eine spanische Stadt — im Berhältniß zu den spanischemaurischen Provinzen des Südens mag diese Ansicht berechtigt sein, aber auch nur so. Die Einwohner betonen vor Allem ihre provincielle Selb-

ständigkeit, sie sind Catalonier; die catalonische Sprache, eine der ältesten unter den romanischen, ist ihr Lieblingsidiom, die catalonische Industrie ist ihr Stolz, und während jeder Franzose sehnsuchts= und bewunderungsvoll nach seinem Paris blickt, fühlt sich der Barcelonese auf gleicher Höhe mit dem Bewohner der Haupt= und Residenzstadt, ja, hält sich innerlich ihm vielleicht überlegen.

Ich beginne zu fürchten, daß alles, mas ich bisher berührt, sich in auten, mir unbekannten Büchern weit beffer finde und dag ber gebildete Lefer mehr davon wiffe, als ich ihm mittheilen tann. mag benn nun der deutsche Musikvirector als folder ausschließlich Und zwar por Allem als Deutscher, ben es gar zu Worte kommen. wohlthuend berührte, auch jenseit ber Byrenaen beutsche Manner, beutsche Familien zu finden, die nicht ihre Ehre in der Denationalifirung suchen. Bor wenigen Jahren noch war die beutsche Colonie in Barcelona verschwindend klein, hielt jedoch um fo treuer zusammen. Rept ist sie so stark angewachsen, daß das Geburtsfest unseres geliebten Raifers in ftattlichster Beife und in vielftimmigem Enthusiasmus gefeiert werden durfte. Generalconsul Richard Lindau, ein echter Bruder feiner beiden vielgenannten Bruder, dazu ein ausge= zeichneter Tonkunstler, prafibirte — feit einer Reihe von Jahren hält er das schützende Reichspanier hoch aufrecht über seine Landsleute in Spanien und Portugal. Auch ber mit mir zu gleicher Zeit eingezogene neuernannte österreichische Generalconful Herr Louis Brzibram zeigte durch feine Anwesenheit bei jenem Feste, daß er sich, trop feines czechischen Namens, als Deutscher unter Deutschen fühlt. Auch er liebt, versteht und übt Musik — glücklicher konnte es ein - städtischer Capellmeister nicht treffen. Raum ward mir ein musicalifches ober ein gefelliges Erlebnig zu Theil ohne die freundliche Gegenwart eines diefer fünftlerisch=politischen Gonner. Go verdante ich der umschauenden Aufmerksamkeit des erstern einen der poetischsten Einbrücke. Eine kleine Truppe spanischer Zigeuner hatte ihr Auftreten in einem etwas obscuren Raffeehause angezeigt, und wir fanden uns in dem mäßig großen Saale, ber ichon überfüllt mar von Arbeitern, Rleinburgern und Solbaten, jur beftimmten Stunde ein.

Nach kurzer Zeit erschienen auf der Estrade, Die nichts aufzeigte als einige an die Band gelehnte Bante, feche Berfonen, brei jedes Buerft ein reizendes junges Madchen, schlant, mit ben buntelften Mugen und blendend ftrahlenden Bahnen, die fie bei jedem Lächeln zeigte. Und fie lächelte fast immer, nicht mit Coquetterie, fondern wie wenn fie alle Welt auslachen wollte. Amei ältere. etwas üppigere, im Berblühen begriffene Schönheiten folgten. tam ein großer corpulenter Berr, ber bochstens burch feine matte Gefichtsfarbe ben Zigeuner zeigte (er trug die buntle Rleibung eines Gentleman und ichien bas haupt ber Gefellichaft zu fein), und mit ihm erschienen zwei jungere, weber durch Tracht noch durch Meußeres auffallende Männer. Einer von ihnen trug eine Guitarre, andere hatte ein paar hölzerne Schläger. Die Gefellschaft nahm auf den Banten Blat. Die Frauen mit der jungsten beginnend gur Linken, die Manner zur Rechten des Bublicums. Der Guitarrift (fein Instrument hatte wenig Ton) begann nun eine jener stets sich wiederholenden Figuren zu reißen, wie sie in der spanisch-zigeunerischen Bolksmufit vielfach gebräuchlich. Diese Begleitung begleiteten andern Manner mehr ober weniger regelmäßig mit ben furgen Stöcken, die fie an die Bant anschlugen, und mit einigem Stampfen bes Fußes. Das dauerte eine kleine Weile, als der dice Mann mit schrillender Kopfstimme einen turzen Bers mehr hervorftieß als fang wieder eine längere Baufe -, bann nochmals ein Bers und fo fort. Offenbar ist diese lprische Procedur auf die Improvisation eingerichtet, fie läßt ben Buborer nicht zur Rube tommen und gibt bem Bortragenden fo viel Zeit, als er braucht, um einen neuen Bers Da ich die Worte nicht verstand, ware mir die Sache langweilig geworben, wenn nicht die junge Zigeunerin sich von Zeit ju Beit burch luftiges Sandeklatschen und Tacttreten baran beteiligt hätte. Dazu lachte fie immer gang satanisch liebenswürdig, man batte Beinesche Bedichte auf fie machen mogen. Blötlich stand fie Ihr helles Gewand hatte eine lange Schleppe, Die, einem auf. eleganten Morgentleibe ähnlich, auf dem Ruden weite Falten bilbete; mit großer Gewandtheit mußte fie es jedoch zuweilen fo zusammenzufassen, daß die Füße und die Linien der Gestalt mäßig hervortraten. Nun begann sie zu tanzen, wenn man eine Bewegung Tanz nennen kann, bei welcher die Füße fast gar keine Rolle spielen, ja, mur selten zu sehen waren. Bor allem waren es die Arme, durch die sie wirkte. Sie erhob, senkte, beugte sie, einzeln oder beide zugleich, über den Kopf, den Rücken, die Brust, in der anmuthvollsten, züchtigsten Weise. Dann war es wieder die ganze zusammengehaltene Gestalt, die sie langsam in sich selbst bewegte, streckte und gleichsam wieder sallen ließ, in kleinsten Schritten kaum den Platz verändernd, und dazwischen schien sie immer wieder sich und uns auszulachen. Ich weiß nicht, wie lange dieses Spiel dauerte — es war monoton —, aber von so bestrickender Annuth, solch individuellem Charakter, so holder Weiblichseit, daß ich mehr dadurch gesesselt wurde, als durch daß kunst= und naturreichste Frelichteliren so mancher tricoteusen Ballerina.

Die folgenden Darstellungen, obwohl abenteuerlich genug, ent= fprachen nicht diesem reizenden Beginne. Der jüngere Rigeuner. welchem ein in ber ersten Reihe sitzender Solbat feine Militarmute lieh, gab einen Rrieger, ber fich, ich weiß nicht, ob verfolgt ober verfolgend, stets in größerer, fast rafender Schnelligkeit bewegte, ohne babei im Allgemeinen viel vom Plate zu tommen. hier maren es freilich die Fune, die das Beste thaten an unaufhörlicher Bewegung: am Schluß konnte ber arme Teufel kaum mehr athmen und war in Eine ber ältern Zigeunerinnen tangte nun nach Schweiß gebabet. ben ftrengen Principien ber jungen, mas die Fuge betrifft, um fo freier aber mit dem gangen Körper, an dem fie einen fo unendlichen Reichthum von Bilbern zu Tage treten ließ, daß die Linien schärfer hervortraten als bei der jett modischen Rleidung. Da aber die Gra= gien dabei das Weite fuchten, fo folgten wir ihnen nach.

Bur Sommerzeit ziehen größere und talentvollere Zigeunergefellsschaften, meistens aus Andalusien kommend, in die nordischen Städte ein. Sie sollen reizende Lieder singen, unter welchen die Malazguefias namentlich sehr gerühmt werden. Die verschiedenen in verschiedenen Provinzen herrschenden Gesänge und Tänze scheinen bisher

wenig gesammelt und aufbewahrt zu sein. Wunderbar, daß auch hier (wie in Ungarn) die Zigeuner einen so großen Antheil an der nationalen Musik beanspruchen dürfen, und schade, daß kein Liszt oder Brahms sich bis jetzt fand, um ihr eine europäische Anerkensnung zu verschaffen!

Im Teatro Brincipal murden neben Operetten (von Suppé. Lecoq und andern) Ballette gegeben. In einem berfelben, Clotilbe, war die Ausstattung nicht allein überaus reich und geschmachvoll, es kamen auch einige ebenso geistreich ersonnene wie vortrefflich außgeführte Scenen vor, von welchen ich eine specifisch musicalische ju beschreiben versuchen will. Die liebende Heldin betritt, gleichviel warum und wie, den Tempel der Harmonie, der aus Draelprofpecten, Tuben, Trompeten, Pauken und Geigen, Sarfen und Cimbeln finnig, ja, großartig aufgebaut mar. Drei mächtige Claviaturen bilbeten die breite Freitreppe, die zum Tempel hinaufführt. Auf diesen trug die graziose Tänzerin einen Solopas in mäßigem Tempo in ber Art vor, daß jeder Schritt dem Anschlag einer Tafte entsprach, während die gleichsam hieraus sich ergebende Weise auf einem hell= flingenden Bianino in ftrengfter Uebereinstimmung mit bem Antupfen ber Fußspite vorgetragen und vom Orchester pizzicato begleitet wurde. Das gange Spiel gab mithin, statt eines Tanges zu einer Melodie, das Bild und den Gindruck einer getanzten Melodie, überraschend und anmuthig zu gleicher Zeit.

An den Sonntag-Nachmittagen der letzten Fastenwochen wurde im Teatro Español "la Sagrada Passio y Mort de Nostre Senyor Jesu-Crist" (wie der catalonische Titel lautet) dem frommen Bolke zur Erbauung geboten. Die alte Dichtung ist von einem Frare Anton de Sant Geroni verbessert und vermehrt worden und enthielt nebst einem "prolech" in acht Cuadros und bei zahllosem Decorationswechsel die Darstellung der hervortretendsten Momente aus den Erzählungen der Evangelisten, beginnend bei der Bekehrung der Samariterin. Sie ist in catalonischer Mundart in viersüßigen gereinnten Jamben geschrieben und läßt die austretenden Personen in behaglicher Breite sich ergehen. Auch der Musik ist ihr Eingreisen,

meistens in melodramatifcher Beife, vorgeschrieben. Dem Dialog scheint es an pitanten Einzelheiten nicht zu fehlen - fo 3. B. unterwirft Judas die 30 Silberlinge einer genauen Brüfung (wie es aus Angst por falschem Gelbe jeber Berkäufer in Spanien zu thun pflegt) und läßt fich einige Stude umtaufchen, die ihm nicht Nachdem er sich gehängt, wird er allsobald von geheuer scheinen. einer Anzahl greulicher Teufel gefaßt und in den flammenden Böllen-Mir war es nur vergönnt, ber zweiten fcund binabgeftogen. Balfte bes Studes beizuwohnen, mas immerhin ein paar Stunden in Anspruch nahm. Ich fand eine gablreiche Buborerschaft, größten Theil ben niebern Ständen angehörend - worunter eine Anzahl Kinder, von welchen manche noch von den Müttern auf dem Arme gehalten murben, drei= bis vierjährige fagen in meiner nächsten Nähe und folgten ber Sandlung mit gespannter Aufmertfamteit.

Jene früher erwähnte Gegnerschaft des Erzbischofs schien mir hier unbegreiflich, denn es zeigte sich keine Spur von Frivolität in der Haltung der Zuschauer, und ich mußte mir sagen, daß es nicht möglich sei, in naiven Gemüthern die Kenntniß der heiligen Vorgänge tieser einzuprägen oder energischer aufzusrischen, als durch dramatische Vorführung. Bleibt doch alles, was uns von der Bühne herab ergreift, mit unauslöschlicherer Stärke in der Erinnerung ausbewahrt, als was wir erzählt bekommen oder uns durch Lectüre aneignen.

Die Aufführung, wenn auch in den Händen mittelmäßiger Schausspieler, war ernst und verständig; manches wurde nur allzu handsgreislich dargestellt. So z. B. die Mißhandlung des Heilandes, der nie die Scene betrat, ohne von einigen ihm folgenden Kerlen aus dem Bolke vorwärts gestoßen zu werden. Bis in die kleinsten Einzelsheiten wurden die Borgänge anschaulich gemacht — das Schweißtuch der Beronica zeigte das ähnliche Bild des Schauspielers, der den Christus gab —, die Bersiegelung des Grabes wurde mit peinlicher Gewissenhaftigkeit vollzogen. Bon tieser Wirkung war der Calvariensberg, und der gekreuzigte Heiland zwischen den Schächern bei abnehsmender sahler Beleuchtung gab ein wahrhaft ergreisendes Bild.

Mit bem Namen Zarzuela (ursprünglich ber eines zweiactigen

Schauspiels) bezeichnet man Operetten, beren Sandlung, vorzugsweise volksthumlich, in muficalischer Beziehung bas Feld zu fein scheint. welches von den spanischen Tonsetzern der Gegenwart fast ausschließlich angebaut wird. Namentlich follen biefe Singspiele reizende Stude echt nationalen Gepräges enthalten, und ich brannte vor Begierde, ihre Bekanntschaft zu machen, obgleich mir die Compañia im Teatro del Circo nicht gerühmt wurde. Leider follte es nicht dazu kommen. Ich hörte in jenem Theater nur eine nagelneu von Madrid angelangte Oper, in welcher ber berühmte Maler Salvator Rosa bie Sauptrolle fpielte, beren Musit aber wenig halbwegs Eigenthümliches Bei diefer wie bei andern Gelegenheiten konnte ich jedoch die Bemerkung machen, wie viel anspruchsvoller das dortige Bublicum Gefangsleiftungen gegenüber fich verhält, als bas deutsche. großer Beringschätzung besprochene Befellschaft enthielt hubsche und theilweife fehr tuchtig ausgebildete Stimmen; einige der Mitwirkenden murben an manchem beutschen Softheater fehr willfommen fein.

Wenn man beutigen Tags von italienischen Operntheatern in London, Betersburg, Madrid, ja, fogar von benen in Stalien fpricht, fo verfteht man barunter feinesmegs, wie zu ben Beiten Roffini's und früher, Inrifche Bühnen, auf welchen nur Opern gegeben werden, Die auf der Grundlage italienisch gedichteter Libretti, meistens von italienischen Maestri, componirt und fast ausschließlich von italienischen Reblen gefungen werden follen - fie find, wie unfere größten und fleinsten Buhnen in Deutschland, tosmopolitisch geworben und nur die italienische Sprache fann als Grund für die Bezeichnung gelten. Die Werke der Barifer Großen Oper, vor Allem die Menerbeers, bilden die Grundlage ihres Repertoirs und die echt italienischen find, abgefehen von benen Berbi's, größtentheils barans verschwunden. Aus ben Sangern und Sangerinnen vollends könnte man eine ethnologische Musstellung veranstalten. Um großen Theater von Barcelona (einer ber größten lebenben Bühnen) ift es nicht anders. Diesmal hatte ber frühere Unternehmer von Stiergefechten fich für die Fastenzeit jum Director einer Operngefellichaft aufgeschwungen, beren Schicffal aber fein glänzendes mar.

Das Teatro del Liceo, deffen Façade nach der Rambla hin fast jedes architektonischen Schmudes entbehrt, gibt auch nach bem Eintritt ins haus durch Vorhalle und Treppe noch feine Idee von Doch mar es bem beutschen Musiker wohlthuend. feiner Schönbeit. auf bem Mittelraume zwischen ben beiben Treppen bie Roloffalbufte Mozart's aufgestellt zu finden. Der Eindruck, den man im Buschanerraum empfängt, ift übermältigenb. Bier Logenreiben, von melden Die bes erften Stockes von einem Balcon befrangt mirb, und zwei darüber liegende Galerieen in breit geschwungenen Salbfreifen, Die Logen ohne jebe fichtbare Scheidemand, bas gange Barterre von bunkelrothen Sammetfeffeln angefüllt, keine bie Linien ftorende Ornamente - man tann nichts Harmonischeres und in feiner Art zugleich Das Saus faßt über 4000 Zuhörer und ift Großartigeres feben. fo akuftisch gerathen, bag man in ber hochsten Bobe wie in ber bintersten Tiefe den leifesten Ton vollklingend bort. Sämmtliche Logen haben Borcabinette, von welchen einige wieder von großen Zimmern bearenzt find, in benen Spieltische aufgestellt find - boch habe ich nur eine, einer Gefellschaft reicher herren angehörige gefunden, welcher fehr ernsthafte Kartenübungen, und zwar mit Champagner-Der Berkehr ift außerft lebhaft in begleitung, betrieben murben. Diefem Liceo. Schon in einem Nebenraume bes Treppenhauses geht es mahrend ber erften Theaterftunde bunt genug zu. Dort wird nämlich eine Nachbörfe gehalten und enorme Geschäfte werden da abgeschloffen. Bon der Treppe aus beobachtete ich zuweilen diefes Treiben, muß aber gestehen, bag bas Bewoge mit feinem Beräusche und feinem (burch ungablige Cigaretten verurfacten) Gewölke am Eingang eines Musentempels mir einen widrigen Eindruck machte. Die Unsitte foll noch nicht lange bestehen und wird auch hoffentlich feinen Bestand haben. Anderntheils stehen die Logen mit einem brillanten Club, ber eine Reihe uppig ausgestatteter und vornehm fervirter Sale enthält, in birecter Berbindung. Die Mitglieder besfelben tonnen fich jeden Augenblid ben Runftgenüffen entziehen, um mit ihren Freunden bequem zu vertehren, und ebenfo leicht aus paffionirten politischen Diskuffionen sich in den Tempel der Harmonie flüchten. (Auch dem Teatro Principal ist eine geschlossene Gesellschaft durch ihr Local angeschlossen. Diese aber, das Atheneo, verbindet künstlerische und wissenschaftliche mit geselligen Zweden; sie besitzt einen reizenden Concertsaal, ein reich ausgestattetes Lesezimmer, eine bedeutende Bibliothet, veranstaltet Kammermusitsabende, wissenschaftliche Borträge und theilt sogar Shrendiplome aus.)

Die furze Fastenzeitcampagne bes Liceo murbe ben 6. März mit ber besten Oper Baccini's, ber "Saffo", eröffnet. Baccini, mabrend des größten Theiles seiner ziemlich erfolgreichen Laufbahn ein Nachahmer Roffini's, bekehrte fich fpater ju Bellini, und bie griechische Saffo zeigt mit ber gallischen Norma eine Bermandtschaft, Die burch Die Aehnlichkeit ihrer Berhältniffe entschuldigt werden mag. war unendlich gespannt, meine Schicksallftätte, Die ich bis babin nur während der darin abgehaltenen Orchesterproben kennen gelernt hatte. im Glanze eines Eröffnungsabends zu feben, und wurde nicht ent= Das gedrängt volle haus, die reich geschmudten Damen, bas große Orchefter, die grandiofe Buhne und Inscenesenung alles erinnerte an ähnliche Erscheinungen in ben erften Städten ber Welt. Auch maren die Hauptrollen gut besetzt und die Brimadonna fowohl als der Tenor ftanden beim Bublicum im besten Andenten. da sie vor einigen Nahren an demselben Theater große Erfolge errungen hatten. Diesmal erging es ihnen weniger gut, wenn auch biefer erfte Abend leidlich gludlich für fie vorüberging.

Es ist nicht leicht für einen Nordländer, sich in dem Gebaren eines sübländischen Bublicums zurechtzusinden; manches erscheint ihm frivol, indiscret, ja, grausam, anderes sympathisch, liebenswürdig, ja, bewundernswerth. Ich glaube, man kann vom Berhältniß dieser Wenschen zur Tonkunft, zum Theater sagen, daß sie die Kunst weniger achten als wir und sie doch, in gewissem Sinne, mehr lieben. Sie nehmen sie nicht so ernst, aber leidenschaftlicher. Für das Versständniß haben sie weniger ästhetische Erziehung und mehr natürliche Anlage. Achtungsvoll Langeweile zu ertragen, ist ihnen nicht möglich, ebensowenig aber aus irgend welchen Gründen einem lebhaften Einsbruck zu widerstehen. Und äußern müssen sieses, daß es unsereinem angst und bange dabei werden kann.

Diefe Beobachtungen hatte ich vor Jahren schon in Italien zu machen Gelegenheit - in Barcelona trat mir Alles noch icharfer Nicht bezüglich der Unruhe, des Berkehrs, des Geplauders ber iconen Welt - obichon bies von Ginzelnen bis zur Frechheit geübt murbe, fand ich, daß man im Allgemeinen weber viel noch laut fprach, und daß man unten und oben fehr aufmertfam guborte. Sin= gegen kann man mit ben Zeichen bes Mikfallens nicht perschwenderifcher umgeben, als es im Liceo ber Fall mar, und ber Beifall fann nicht orkanartiger tofen. Jeder irgend bedeutsame Ton, ber bem Sanger mifilingt, fei es im Rlang ober in ber Reinheit, jede Incorrectheit im Vortrag ber Chore ruft unmittelbar Bischen bervor. bem fich von den oberften Galerieen oft febr unliebfame Burufe Dirigent und Orchefter find nicht weniger exponirt. gefellen. italienischer Maeftro, welchen man für die Fastenzeit berufen hatte. entfloh nach wenigen Tagen, da man ihm unter anderem zugerufen hatte, er schlafe ein mit fammt feinem Orchester. Bingegen ermangelt Die kleinste Stelle, die ihnen Freude macht, nicht des lautesten Bei-Und ihre Birtuofität beim Rlatschen ift erstaunlich. falls. Niemand, ber symbolisch, handschuhlich ober protectionistisch die Sande bewegte, von der Galerie bis zu den Sperrfigen flatschen fie, als ob sie bafür bezahlt mürben. Und mit welcher Ausbauer!

Ihre Berstimmung währt nicht lange. Gine Sängerin von Talent, die aber nicht gut disponirt schien, mußte in der Hauptrolle von Donizetti's Favorita viel über sich ergehen lassen. Da geschah es, daß sie im letzten Moment des vierten Actes, ehe der Borhang fällt, vom Tenor aufs handgreislichste verstoßen, statt von dem zur Seite stehenden Bariton aufgesangen zu werden, sehr unsanst auf den Boden siel. Um sich zu vergewissern, daß die dreisach Gesallene keinen Schaden genommen, wurde minutenlang geklatscht und die endlich Erscheinende mit Jubel empfangen.

Reine Berstimmung sei von Dauer, sagte ich — ich meinte für die Stunde, vielleicht für den Abend. Wenn aber in einer Reihe von Vorstellungen das Mißfallen überwiegt, so bleibt das Theater nach und nach leer, und das allgemeine Fiasco trifft Unschuldige

wie Schuldige. So ging es, glaube ich (denn ich erlebte bas Ende nicht), dieser Fastenunternehmung, obschon die Gesellschaft einige vorzügliche Kräfte besaß.

Nachdem jener arme Masstro nach seinem Vaterlande zurückgekehrt, übernahm ein trefflicher Dirigent, Dalmau, ein Barcelonese, der gerade von der Leitung der Petersburger Oper zurückgekehrt war, das Regiment, ohne viel Hoffnung, der Sache eine glücklichere Wengung geben zu können.

Trothem ich jener ersten Sonntagsvorstellung beigewohnt hatte und bemerken konnte, daß die Witterungsverhältnisse in der Stärke ihres Wechsels denen unseres Frühlings ähneln, verfügte ich mich am folgenden Dinstag als Maëstro direttore, zwar etwas erregt, ins Theater, aber doch guten Muths, gehoben durch die angenehmen Erfahrungen, die ich bisher gemacht hatte.

Eine Angahl von über 100 spanischen Musikern, meistens Catalanen, verschiedenen Orcheftern, boch zum größten Theil bem bes Liceo angehörig, hatten sich im vergangenen Herbst vereinigt, um eine Concertgefellschaft zu gründen. Sie hatten unter ber Leitung des von Madrid berufenen Monafterio (ber fich um die Ginführung der deutschen Musik in der spanischen Sauptstadt große Berdienste erworben) drei Concerte gegeben, in welchen eine Reihe fürzerer Inftrumentalftude mit Beifall zur Aufführung gekommen maren. Nun aber wollten fie ihren Beftrebungen größere Biele feten und fündigten für bie Fastenzeit gehn Concerte an, zu beren Leitung man Mit eben fo großer Freundlichkeit als Bescheidenheit mich berief. ward ich von den "Brofesores" aufgenommen. "Sie werden Geduld haben muffen", fagten fie mir. "Wir find fast alle unfere eigenen Schüler - fein Confervatorium haben wir besucht -, wir kennen die Werke nicht, die wir jest aufführen follen und die fo verschieden find von der Opernmusit, die uns bisher fast ausschließlich in Anfpruch genommen. Seien Sie fo ftreng wie möglich, mit Freuden werden wir Ihnen folgen." Und fo geschah's. Man kann nicht willfähriger, nicht geduldiger, nicht aufmertfamer fein, als biefe guten Leute es waren. Ich würde hinzufügen, nicht unermüdlicher, damit

würde ich aber ber Wahrheit zu nahe treten. Die Unermüdlichkeit ift vielleicht im Allgemeinen feine Sache bes Sublanders; in Diefem Falle mar fie taum zu verlangen; bis in die fpate Nacht mar der größte Theil ber Mitmirkenden beschäftigt, und ba mar es ein schon anzuerkennendes Opfer, Morgens um 8 Uhr fich wieder zur Probe einzufinden. Gin anderes Opfer murde mir gebracht, mas Manchen noch schwerer geworden sein mag, daß der Cigarette. Die Cigarette ift bem Spanier Bedürfniß, fast mehr als Trant und Speife. Welt raucht fortmährend und überall, nur das icone Geschlecht nicht. Mit der Cigarette im Munde gehen die herren der eleganteften Befellschaft bis in die innersten Räume des Theaters, und erst beim Eintritt in die Loge wird sie weggeworfen. Im Orchester foll es Unsitte fein, jede größere Bahl von Baufen, jedes tacet oder auch nicht tacet zu einigen buftenben Bügen zu verwenden. Das verbat Wenn ich aber nach angestrengter Arbeit eine Pause ein= treten ließ mit den Worten: "Jest, meine Berren, eine Cigarette!" ba ertonte durch den breiten Orchesterraum ein entzucktes Aufathmen, und nach wenigen Augenblicken leuchtete und bampfte es aus allen Winkeln bervor.

Das Streichquartett war 71 Mann stark, die Bläser mehr oder weniger doppelt besett; ein Herr und zwei Damen vertraten die Harfe (ich konnte sie nur wenig beschäftigen), an vielsachem Blech sehlte es nicht. Die Geiger ermangeln der Krast und Energie, welche die deutschen Biolinisten vor allen auszeichnet; jedoch ist ihr Ton weich und wohlklingend, man fühlt sich im Baterlande Sarasate's. Sie besitzen ein trefsliches Ohr, spielen äußerst rein und sind aussallend schnell eingestimmt, worauf auch die gleichmäßige Temperatur, die in jenem Klima herrscht, von Einfluß sein mag. Die Contradässe (es waren deren 11) sind durchweg nach alter Art dreisaitig, ihr Klang aber ist so voll und klar, daß es mir fraglich wurde, ob wir durch den größern Umfang, den die Viersaiter uns zur Verfügung stellen, mehr gewonnen oder verloren haben. Unter den Bläsern besanden sich einige ausgezeichnete; überall war die Stimmung in jedem Sinne vortrefslich. Mit großer Leichtigkeit und verständniße

voller Hingabe ging man auf unvorbereitete Nuancirungen ein, im Tempo, im Piano, im Forte; ich konnte in Stücken, deren Natur es erlaubte, gleichsam improvisirend dirigiren. Pianissimos gab es seitens des Streichquartetts wahrhaft ätherische, und wunderbar schön klangen sie in dem sonoren Raume! Im Allgemeinen mußte ich den Musikern Recht geben, wenn sie mit heiterem Humor behaupteten, ihre musicalische Erziehung sei nicht ausreichend — ihre angeborene große musicalische Befähigung ist aber zweisellos.

Nach acht Proben hatte Dinstag den 8. März, Abends nach 8 Uhr, das erste Concert statt. Das Orchester auf der Bühne, von einer geschlossenen Saalbecoration umgeben, nach hinten sich amphitheatralisch erhebend, von einer Anzahl blendender Arnstall-Lüster glänzend beleuchtet, gab ein festliches Bild.

Man hatte mich eine Beile por bem Anfang abgeholt (wie ich benn nie unbegleitet tommen ober geben burfte) und ins Camerino ber erften Sängerin gebracht. hier erfuchte man mich zu verweilen, bis es Zeit fei, anzufangen; die "Profesores" murben mich, vor ihren Bulten stehend, erwarten und erft auf ein von mir zu gebendes Beichen fich niederlaffen. In Diefer, etwas an Etiquette erinnernden ruhigen, murdigen Weise begann nicht nur jedes Concert, sondern auch jede der drei Abtheilungen eines jeden — ich erinnere mich nicht, daß ausnahmsweise auch nur einer ber Mitwirkenden Blat genommen oder fich nach meinem Auftreten eingestellt hatte. Mit lebhaft naiver Freiheit hingegen gaben sie sich der Freude am Belingen uuferer Bemühungen sowohl in den Proben wie bei den Aufführungen bin. Wenn in den erfteren ein Stud gur Rlarbeit gelangt war und ihnen gefiel, erschollen Jubelrufe und Beifallklatschen, und wenn ich im Laufe ber Concerte nach bem Camerino ging ober aus bemfelben wieder hervorgerufen murde, bildeten fie eine fleine Strafe und überhäuften mich mit Aeußerungen ihrer Bufriedenheit, Die erhöht war durch die Befriedigung, ihre Sache gut gemacht zu haben.

Die Programme waren gleichmäßig geordnet, die erste und die dritte Abtheilung enthielten fürzere Stücke, die zweite war für die Symphonie bestimmt. Abgesehen von einigen pianistischen Vorträgen,

gaben wir ausschließlich Orchesternusset. Ich theile hier das Prosgramm des ersten Abends mit, als ein Specimen, nach welchem die Zusammensetzung der anderen Concerte sich leicht combiniren läßt:

1) Ouverture zu Ruy Blas von Mendelssohn;

2) Menuet für Streichorchester von Boccherini;

3) "Auf der Wacht" von Hiller;

4) Hochzeitsmarsch von Mendelssohn;

5) Zweite Symphonie (in D-dur) von Beethoven;

6) Balletmusst aus Feramors von Rubinsstein;

7) Ouverture zu Oberon.

Daß die Schlußstücke der Abtheilungen, namentlich der letzten, recht wirkungsvolle seien, darauf wurde besonderer Werth gelegt, man sollte in gehobener Stimmung den Saal verlassen. Die Tonsetzer, von welchen ich Compositionen zur Aufführung brachte, seien hier zusammengestellt. Eine erkleckliche Anzahl von Werken alter, neuer und neuester Componisten hatte ich anschaffen lassen; wir konnten sie nicht alle benutzen, und so werden sie meinem Nachsolger doppelt erwünscht sein. Zu Gehör brachten wir Compositionen von Gluck, Boccherini, Handn, Mozart, Beethoven, Weber, Schubert, Franz Lachner, Mendelssohn, Schumann, Gade, Hiller, Reinecke, Goldmark, Rheinberger, Brahms, Rubinstein, Klauwell, Meyerbeer, Gounod, Wagner und Monasterio. Auch des Walzer-Arditis muß ich noch gedenken, einer kleinen allerliebsten Gavotte desselben wegen, die aus dem Repertoire der früheren Concerte stammte.

Das Publicum empfing mich warm und wohlwollend, — nach ber D-dur-Symphonie war der Erfolg so entscheidend, daß es in meinem Camerino an Plat mangelte, um die Fluth der Glück-wünschenden, unter welchen alle ersten Tonkünstler Barcelonas, zu fassen. Meine Landsleute waren glücklich, sie gestanden mir jetzt offen ein, daß bei der Rücksichistosigkeit, mit welcher das dortige Publicum sich seinen Eindrücken oder vielmehr der Kundgebung derselben hinzight, die Sache auch möglicher Weise hätte ein Ende mit Schrecken nehmen können. Denn der Name (ich meine den des Componisten) gilt ihnen gar nichts, wenn die Aufführung sie nicht befriedigt, wenn sie sich nicht angesprochen, bewegt, entzückt fühlen. Das waren sie aber und blieben es während der sämmtlichen Concerte. In der

ersten Abtheilung des ersten Concertes verlangte man den Menuet von Boccherini, mein "Auf der Wacht" und den "Hochzeitsmarsch" da capo, in der letten ein paar Aubinstein'sche Balletsätze, die schon bei der Anwesenheit des berühmten Künstlers mit großem Ersolg gegeben worden waren. Da die Pausen zwischen den Abtheilungen eine kleine halbe Stunde dauerten, in allen Concerten aber die Dascapos eine große Rolle spielten, schlossen wir selten vor halb 12 Uhr: der richtigen Zeit für die dortigen Gewohnheiten. Denn bis gegen 1 Uhr ist die Rambla von Spazirgängern belebt, sind die Casés von Plaudernden angefüllt.

Dem Dirigenten wurde ein eigenthümlich glückliches Loos zu Theil. Er heimste nicht allein den Beifall ein, den man seinen eigenen Leistungen im vollsten Maße spendete, auch von den enthusiastischen, ja, fanatischen Kundgebungen, welche die geliebten, dort neuen Werke Beethoven's, Mendelssohn's und Anderer hervorriesen, siel ihm ein Theil zu. Ich würde ungerecht oder langweilig werden, wenn ich weitere Einzelheiten berichtete.

Manche Beobachtungen und Nachdenklichkeiten regten Diefe musitüppigen Wochen in mir an, wovon Giniges hier ausgesprochen mer-Die Beethoven'schen Symphonieen zu verstehen, murde bem muficalischen beutschen Publicum zur Zeit nicht leicht — wie mar es möglich, daß fie in einer Stadt, die bisher fast ausschlieflich von Opernmufit genährt worden, bei ihrer ersten Aufführung fo gewaltig durchschlugen? Mir scheint, das allgemeine Berftandniß großer Menschen wird nicht nur durch die, welche ihnen vorhergingen, angebahnt, es wird wesentlich gefördert durch jene talentvollen Nachfolger, welche unter ihrem Einfluffe fich gebildet. Und fo kann man fagen, daß alles, mas feit Beethoven auf den verschiedensten Bebieten ber Tonkunft geschaffen worden, wesentlich bazu beigetragen bat, seine Schöpfungen flarer zu machen, ihre Große zu veranschaulichen. Aber wer irgend componirte, stand bewußt oder blieb unerreicht. unbewußt unter feiner Berrichaft. Nie maren die Barcelonesen von feinen Symphonieen und Duverturen fo lebhaft ergriffen worden, hätten fie nicht feit einer langen Reihe von Jahren die großen Opern Rossini's, Haleny's, Meyerbeer's, Berdi's, Gounod's wieder und wieder gehört. Manch classischer Berächter dieser Werke wird lächeln — und doch, es ist so! Zu ähnlichen Anschauungen wird man gelangen, wenn man den allmählich sich steigernden Einfluß, das wachsende Berständniß, die tiesere Bewunderung beobachtet, die anderen großen Erscheinungen nach und nach zu Theil wurden. Die Höhe des erreichten Zieles wird klarer durch die vergebliche Mühe der Nachsklimmenden.

Benn man als Dirigent einem großen Bublicum gegenübersteht, so identificirt man sich mit ihm. Nicht insoweit, daß man immer feiner Meinung mare, aber boch insomeit, bag man bis in die kleinsten Einzelheiten seine Eindrude errath. Es ift eigen. Nicht immer konnte ich dem Jubel zustimmen, der folden Tonstücken zu Theil murde, wie sie überall ber großen Mehrheit die liebsten find. Aber in den höchsten Werken fühlte ich, wie gewiffe Stellen ein vorübergebendes Ertalten bei ben Buhörern eintreten ließen, und - ich mußte mir eingestehen, es mar gerechtfertigt — Die Durcharbeitung mar dann zu breit, der Wiederholungen waren zu viele, das Berständniß war unnöthiger Beise erschwert, irgend etwas mar nicht, wie es fein follte. wenn es auch dem Musiter feinen hinreichenden Grund zum Anftog 3ch mag mich nicht burch Anführung folder Stellen eines Majestätsverbrechens schuldig machen, doch - ohne damit den enthusiastischen Barcelonesen irgend zu nabe treten zu wollen: Molière hatte Recht, als er zur Erkenntnig ber Gindrude, die er beabsichtigte, seine Romödien feiner Bonne vorlas. Berrichte in ben beutschen Concertfälen weniger Borurtheil und naivere Bingabe, es mare beffer für die Runft und die Rünftler.

Auch außerhalb der Theater konnte ich bemerken, daß die Einwohnerschaft Barcelonas überaus musikliebend ist. In den Kirchen
haben viele musicalische Functionen statt — ich hörte eine alte und
eine moderne Messe, sie gesielen mir aber beide nicht. Die Militärmusik ist reichlich cultivirt, die Capellen spielen an den Sonntagen
auf den Hauptplägen der Stadt zum vollkommenen Bergnügen der
Einwohner, sie haben nichts dafür zu entrichten. Mehrere als

Menschen wie als Tonkunftler höchft gebildete Manner tamen mir aufs mohlthuendste entgegen - ich nenne por allem die Berren Ein junger talentvoller Tintorer, Casamitjana, Balart und Dalmau. Bianift, Biabella, spielte mit Erfolg in einem unferer Concerte. ber Spipe ber Gesellschaft steht ein für die gute Sache schwärmender, fich aufopfernder Musiter. Don Sancho. Bujol. ein angesehener Clavierspieler, war mahrend meiner Anwesenheit in Baris, um ein Orchefter zu engagiren, welches in Barcelona anfässig gemacht werben foll, um in der Art unferer Bilfe-Capellen zu wirken. Für die Er= öffnung eines neuen großen Concertfaales, ber Sala Beethoven, hatte er den bekannten frangösischen Componisten Maffenet geworben, melcher einen Festmarsch "á la memoria de Beethoven" dafür schrieb. Wie ich höre, hat das erste Concert statt= und der gallische Maestro vielen Erfolg gehabt. Meine Sociedad wird nichts besto weniger im nächsten Jahr ihre tunftfinnigen Beftrebungen fortfeten.

Gern gebenke ich jener Tage. Aufgewedt burch bie Glodchen einer fleinen Berde Biegen und einer Gefellichaft von Gelinnen, welchen vor den Säufern der Trinkenden ihre beliebte Milch entzogen wird, ging ich eine Stunde später die Rambla entlang bis an ben Blumenmarkt, der allmorgendlich feine Berrlichkeiten den Spaziren= den anbietet, und begab mich dann ins Liceotheater zu meinen Musi= tern, mit welchen ich nach wenigen Tagen auf dem berglichsten Juke Gemöhnlich hielten wir Nachmittags eine zweite Brobe; da= amischen fab ich liebenswürdige Menschen, sab mancherlei Schones, unterhielt mich schriftlich mit ben fernen Meinen und fand im Lese= faale des Gafthofs - die Kolnische Zeitung. Bon ben Erlebniffen der Abende habe ich Mancherlei mitgetheilt; bis zu welchem Grade aber in den Concerten das Bublicum mich verwöhnte, wie es mir den Abschied durch seine Theilnahme erschwerte und wie ich noch auf bem Bahnhofe Beweise marmsten Wohlwollens empfing, das bewahre ich in treuem Bergen, aber bavon schweigt die Beschichte.

#### In St. Petersburg.

Einer Einladung der allverehrten Großfürstin Helena folgend, begab ich mich zu Anfang bes schickfalschweren Jahres 1870 nach der ruffischen Saupt= und Residenzstadt. Ich follte dort eine Reihe von Concerten nach deutscher Art leiten, die fich der besondern Bunft und Unterftützung jener hochherzigen Frau zu erfreuen hatten. -Ein schöner Saal, ein portreffliches Orchester, ein wohlklingender Chor, ausgezeichnete Solisten, ausreichende Proben — alles lief glatt und gludlich ab. Auch find es teineswegs jene musicalischen Thaten, die mich veranlaffen, die Feder zu ergreifen, ebensowenig will ich von ber vielbeschriebenen Stadt und ihren herrlichkeiten sprechen — Die Erinnerung an fo manche eigenthümliche Menschen und Erlebniffe ift es, die mich zur Mittheilung reizte, und unwiderstehlich murbe die Anrequng durch das Wiedersehen eines der liebsten Freunde, Die mir dort geblieben, des vortrefflichen Tonkunftlers, des unübertreff= lichen Bioloncellisten Rarl Davidoff, der in den letzten Tagen hier burch feine vollendeten Leiftungen alle Welt begeifterte und mir jene intereffanten Tage aufs lebhafteste zurückrief.

Die eminente Frau, beren freundlicher Ruf mir fo viel Gutes und Schönes brachte, ift nicht mehr unter ben Lebenden. Wie viele nie aufhören werden, ihren Hingang zu beklagen, ihrer in dankbarer Liebe zu gedenken! — Tausende und Abertausende. Unermüdlich war sie in ihrer Güte — eben so leidenschaftlich bemüht, Leid zu lindern als Edles zu fördern. Einer wohlthätigen Fee gleich, hauste sie in ihrem Zauberschlosse — nichts lag ihr zu fern, nichts übersah sie in der nächsten Nähe — die Annuth ihrer Ausmerksamkeit hatte etwas geradezu Bestrickendes. Täglich (ich wohnte im Schlosse) hatte ich Gelegenheit, es zu beobachten, andern und mir selbst gegenüber.

Schon bei meinem Eintritt ins rufsische Reich empfand ich ihren mohlwollenden Ginfluß. Bon Ronigsberg bis zur Grengstadt, Wirballen, wo Bag- und Zollvisitation, war ich allein im Waggon ich fühlte mich fehr vereinsamt und dachte mit Sehnsucht nach Saufe. Raum war ich eingetreten in die stattliche, mit sauber uniformirten Beamten angefüllte Balle, als aus ber Mitte ber Bollrevisoren mein Name aufgerufen und mir von einem netten jungen herrn mitgetheilt ward, Ihre Raiferliche Sobeit bie Großfürstin Belena laffe mich miffen, daß am folgenden Abend ein Wagen bereit steben werbe, um mich nach dem Palais zu bringen. Er fei beauftragt, zurück zu telegraphiren - mas? frug ich - "ob oder daß ich angekommen Mein großer Roffer murde mit ehrerbietiger Schen leicht beflebt, jenfeit der Bollichranke getragen, die Beamten wichen mir fast aus vor lauter Respect und ich war längst im Wartesaal an bem luxuriösen Buffet beschäftigt, als die andern Reisenden noch kaum zu ihren Habseligkeiten gelangt gewesen sein mögen. Privilegien sind fehr angenehm für die, die ihrer theilhaftig; beshalb erregen fie auch folden Widerspruch. Rein Zweifel, daß der fo weithin wirkende, Chrfurcht gebietende Ginfluß jenes Hofequipagentelegramms ein beabfichtigter war — ich empfand ihn doppelt dankbar. Während der folgenden vierundzwanzigstündigen Fahrt wurde ich weder mude noch ungeduldig (es ist ja hauptsächlich die Ungeduld, die ermüdet!) und fand bei meiner Ankunft nicht nur ben angekündigten Wagen, fonbern auch den Secretar ber Fürstin, Berrn Freimann, und ben Secretar bes Confervatoriums, herrn Klimtschenko. Wir fuhren nach bem Balais Michael, wie er bezeichnet wird nach dem Namen des ver=

storbenen Gemahls der Fürstin, Bruder des Kaisers Nikolaus. Ich fand eine Wohnung, wie ich sie nicht erwarten durste — reich außzgestatteter Salon, Musikzimmer mit einem Bechstein'schen Flügel, Arbeitszcabinet u. s. "Die Großfürstin habe alles persönlich geordnet," sagte Herr Freimann, der mein Abendmahl theilte. Bis gegen Mitternacht leisteten mir die freundlichen Herren Gesellschaft und ich stühlte mich heimisch, ehe ich noch eine Straße betreten hatte.

Am folgenden Tage empfing mich die Großfürstin. Schon in zeigte sie, trot allem Berzeleid, porgerückten Jahren erfahren, die unvertilgbaren Büge ihrer einst so gefeierten Schönheit. Bestechend durch die freundliche Milbe ihrer lebhaften Physiognomie, beren beiterem Ausbruck oft eine Dofis feiner Fronie beigegeben mar, imponirte fie durch die hohe Haltung ihrer schlanken, ungebeugten Ihr Gang hatte etwas Schwebendes, ihre Bewegungen maren weich trot der Entschiedenheit ihres Wesens - Die weiße feine Sand erinnerte in ihrer Durchgeistigtheit an die des Seilandes auf dem Zinsgroschenbilde Titian's. Wie es in jenen Rreisen viel= fach üblich, bediente sie sich abwechselnd des Deutschen und Franzöfischen — sie sprach mit großer Lebendigkeit — wenn sie aber auf Gegenstände tam, die sie tiefer berührten, erhielt ihre Ausbruckmeise etwas eigenthümlich Nachbenkliches, - zuweilen hatte sie Tone, die einem gepreften Bergen zu entströmen ichienen. - In fo vielfachen Beziehungen fie mir ein huldvolles Wohlwollen bezeigte, nichts hat eine fo dankbare Erinnerung in mir hinterlaffen, als die Stunden. in welchen sie mir erlaubte, allein ihr gegenüber mich ihres Ge= fpraches erfreuen zu burfen. Sie erging fich bann über alles Mög= liche — und oft fielen mir seitdem die Worte ein, mit welchen sie eines Tages die Unterhaltung beendigte: "so unendlich viel ist zu thun bei uns!"

Eine allgemein und aufrichtig empfundene Berehrung war ihr geweiht — wie hoch und tief ihr segensreicher nachhaltiger Einfluß gehe, wurde mir oft von hochstehenden Persönlichkeiten angedeutet. Leider war ihr Gesundheitszustand nicht der beste und oft war sie genöthigt, sich zurückzuziehen oder auch geplante Beranstaltungen fallen zu laffen, weil sie sich der Ermüdung derselben nicht gewachsen fühlte. Wo sie aber war, ging sie mit der Lebhaftigkeit ihrer Theilnahme, ja, mit dem Enthusiasmus, den namentlich Musik bei ihr erweckte, Allen voran.

Sie hatte den Ruf, außerst mahlerisch zu sein betreffs ihrer Umgebung und ber Personen, Die sie zu sich berief - ber frivolere Theil der Betersburger Gesellschaft schien ihren Rreis als einen etwas prüden, blauftrumpfigen anzusehen, mahrend Barteilose behaupteten. er enthalte das Befte vom Beften beffen, mas fich in der hauptftadt befinde. Große Gefellschaften schien sie nicht zu lieben — eine kleinere Anzahl Gafte fab fie oft, fowohl zu Tifche als am späten Oft wurde, wenn auch nie allzuviel, musicirt. Undern und fich felbst zu erleichtern, mar die liebensmürdige, schon betagte Palastdame, Fürstin Levoff, angewiesen, allwöchentlich einen Empfangsabend abzuhalten, wo man noch zu später Nachtstunde ein= treten durfte und auf welchem die Großfürftin, je nachdem, fürzere oder längere Zeit, auch wohl gar nicht erschien - man bewegte und unterhielt fich bort in, wenn auch leife auftretender, doch höchst schlichter, ja, gemuthlicher Weise. Ich bin nicht sicher, ob es sich schickt - aber ich mage es immerhin, hier zweier weiblichen Ge= ftalten zu gedenken, die jene Kreise zierten, ja, verherrlichten -Die junge Baroneffe Edith von Rahden, die rechte Sand der Großfürstin, anmuthig, geiftreich, von vielseitigfter Bildung und ebelfter Bergensgüte, - Die Bringeffin Ratharina von Medlenburg, Tochter ber Groffürstin, von strahlender Schönheit und bezaubernder Leut= feligkeit.

Die einzige echte Hoffeier, der ich im Balais Michael beiwohnte, hatte am Geburtstage der Großfürstin statt. In den großen Prachtgemächern bewegte sich eine unübersehbare Zahl von besternten Uniformen, die sich, als die Ankunft der Großfürstin verkündet wurde,
in Reihe und Glied stellten — jedoch ohne alle besondere Anordnung,
was schon daraus hervorgeht, daß ich neben den Kriegsminister zu
stehen kam. Die Fürstin schritt an den langen Linien langsam vorüber — die Hand zum Kusse reichend und einige Worte an den

Einen ober Andern richtend. Bon da begab man sich in einen Saal, von welchem aus der Einblick in die nebenanliegende Capelle ermögslicht war — es erschien dort die ganze kaiserliche Familie und die Messe wurde geseiert. Nach dem Ende derselben verschwand die Großfürstin, von dem Zaren und den Seinen begleitet, ins Junere der Gemächer, die Gratulanten aber vertheilten sich an den Tischen im Speisesaal, an welchen jeder sich nach Herzenslust stärkte in Gesellschaft derer, die Zufall oder Wahl ihm nahe brachten. Nirgends kann es ungezwungener zugehen, wenn man nicht unter Ungezwungensheit Ungebundenheit versteht.

Man weiß, wie viel die Großfürstin für Anton Rubinstein gethan — sie hat aber auch viel Freude von ihm gehabt und an ihm erlebt. Nie habe ich ihn schöner spielen hören, als eines Abends, kurz nach meiner Ankunst, an welchem seine hohe Gönnerin einen glänzenden Kreis bei sich versammelt hatte, um ihm, vor seiner nahen Abreise ins Ausland, noch einmal zu huldigen. Wenige Tage vorher hatte der geniale Künstler sein Abschiedsconcert — es war nein erster Ausgang gewesen. Wanche Vereinigungen in der künstlerischen wie in der vornehmen Welt sanden vor seiner Abreise statt, und ich konnte sehen, wie hoch man ihn hielt. Auch einem sehr heitern Balle wohnte ich bei, den er im Hôtel Demuth der für ihn schwärmenden Jugend zum Besten gab.

Im Schlosse wohnten gar manche im Hause der Fürstin in vielssacher Weise thätige Persönlichkeiten, mit einigen derselben wurde ich näher bekannt. Der schon genannte Secretär Freimann, ein prächztiger, lebendiger Mann, der seinem Namen Ehre machte — auch zum Friedensrichter war er kürzlich gewählt worden und hatte gerade damals dem Diener Wieniawski's gegen seinen Herrn recht gegeben, zur großen und lustigen Unzufriedenheit des letztern, — der kenntznißreiche Dr. Becker, Bibliothekar der Großfürstin, — ein paar jugendliche, gewandte, gesprächige und anziehende Borleserinnen — der junge sertige Pianist Jos. Rubinstein, mit dem ich zuweilen nunsicirte (er ist in den letzten Jahren durch seine Beziehungen zu R. Wagner bekannt geworden). — Neber Allen der Arzt Dr. Sichs

wald, durch Geist und Beredsamkeit imponirend, jest an der Spige der deutschen medicinischen Schule in Petersburg stehend. Am häussigsten verkehrte ich mit einem sehr jungen Diener, Theodor, der mir verliehen worden war, weil er ein paar Dutzend französischer Wörter auswendig gelernt hatte — mit Hülfe derselben und möglichst klarer Pantomimen gelang es mir, mich hinreichend mit ihm zu verständigen; ein allerliebster, gewandter Bursche, den ich immer gern in mein Zimmer treten sah.

Bon der vorforglichen, garten Aufmerkfamkeit der Großfürstin muß ich wenigstens eine kleine Beschichte erzählen. Bekanntlich sind Einladungen faiferlicher Perfonlichkeiten Befehle, und die hohe Befell= schaft in Betersburg, wo es fast ein Dutend berfelben gab, weiß bavon zu erzählen. Die Einladungen zur Tafel erfolgten bamals zumeift erft zu fpater Stunde, für benfelben Tag - und oft genug mußten gaftfreundliche Ariftofraten ihre Gafte fich felbft überlaffen. um dem Rufe eines der Fürsten Folge ju leiften. Als der Rreis meiner Bekannten sich vergrößert hatte, erschien eines Morgens ein ungeschmückter Rammerdiener bei mir und frug mich gemüthlich, ob ich für den Tag zu Tische geladen sei — ich bejahte seine Frage. Am folgenden Morgen wiederholte fich das turze Zwiegespräch. Als nun am dritten Tage ein ähnliches Rundschaften statt hatte, antwortete ich, nicht ganz ber Wahrheit gemäß, ich fei frei. Nach Berlauf einer Biertelstunde fam nun der uniformirte Hoffourir, um mich gur Die Fürstin wollte nicht storend eingreifen in meine Tafel zu laden. Beziehungen, und nun brachte mich ber Zufall mit vier ruffischen Fürsten zusammen — für einen städtischen Capellmeister eine höchst erclusive Gesellschaft. — Bahrend meines Aufenthalts erschien auch im Schloffe ein Landschaftsmaler D., welcher feit gehn Jahren in Italien gelebt und gearbeitet hatte - er verdankte ber hochbergigkeit ber Fürstin die Mittel zur Ausbildung feines Talentes. Deutsche schien seine Muttersprache und wir verkehrten als Runftler Wie fehr mar ich vermundert, als und Landsleute mit einander. er eines Abends in aufgeregter Stimmung feinem gangen Saffe gegen die Deutschen der Oftseeprovinzen Luft machte! Er war ein geborener

Lette, und für die Begebenheiten, die in diesen letten Zeiten sich in jenen Landen abspielen, erscheinen mir jetzt seine fanatischen Aeußerungen fast prophetisch.

Durch die gutige Bermittlung ber Großfürstin und des mohlwollenden Bringen Reuß, damals Gefandter am ruffischen Sofe. erhielt ich eine Ginladung zu einem Sofball im Winterpalaft. glangvolleres Fest ift kaum benkbar. Die Große und Bracht ber Sale, die strahlende Beleuchtung, die von Gold stropenden Uniformen - die kostbaren Gefäße, die auf der kaiferlichen Tafel prangten - es hatte etwas Berauschendes. Dazu fam. daß ich Sensation machte - es gibt so viele Arten, sich auszuzeichnen! - ich war nämlich der einzige Mensch in schwarzer Rleidung! Das Außerordentlichfte mar, daß für fämmtliche Gingeladenen (es maren beren zwischen zwölf= und dreizehnhundert) Tafeln bereit waren, an welchen man das Souper sigend einnahm. Der Berichte maren nicht fehr viele. fie waren aber außerlefen — unter andern Leckerbiffen murben Spargel servirt - Spargel für 1200 Menschen, in Betersburg, im Januar! Der größere Theil der Gafte nahm Plat, mo er melchen fand — ich folgte einer großen Anzahl von Generalen und andern höhern Officieren, die sich nach einer endlofen Galerie begaben, beren Bande von ben Bilbniffen militarifcher Größen bebedt, speciell ben Männern des Krieges gewidmet zu fein ichien. Dort nahmen mich ein paar Generale freundlich in ihre Mitte. Gegen Schluß des Mables bemerkte ich am äußerften Ende ber Galerie große Bewegung - ich konnte aber Näheres nicht unterscheiden und frug meinen "Es ift der Raiser," murde mir er-Nachbar nach bem Grunde. mibert, "ber feine Bafte begruft." Langsam schritt ber Bar. Allerander II., die Galerie herauf, ohne irgendwo zu verweilen man erhob sich, wenn er sich näherte und blieb stehen, bis er vorüber - es mochten immer einige zwanzig Manner auf jeder Seite fein, die zu gleicher Beit ihre ftumme Bulbigung barbrachten. Raifers eble Büge hatten einen leidenden, fast melancholischen Ausbrud - er hielt bas haupt geneigt, fah nach ben Gaften bin, ohne, wie mir schien, Einzelne auszuzeichnen - am obern Ende ber

Galerie angelangt, verschwand er, wie eine Erscheinung aus einer andern Sphäre. Mir machte dieses Schauspiel vorwiegend einen ernsten Eindruck. — Heiter berührte mich jedoch am folgenden Tage die Gratulation, die mir seitens Wieniawski's gebracht wurde. Meine Borstellung beim Kaiser und meine Gegenwart auf dem Balle, die er in der Zeitung gelesen, waren, seiner Ausstage nach, unerhörte Dinge bei einem Tonkünstler. Ich frug mich leise, ob es für einen Musiker nicht schmeichelhafter sei, zum Spielen als zum Tanzen bezusen zu werden, wenn ich mir auch den Genuß des letztern nicht gestattet hatte.

Noch muß ich auf Tonkünstlerisches innerhalb der höchsten Kreise gurudtommen - vor Allem auf eine Matinee bei bem Groffürsten Ronftantin, der ein gewandter Bioloncellift ift und es nicht verschmäht. im Orchefter feinen Blat einzunehmen. Un jenem Morgen murbe in seinem Musiksaal die Meffe von Rossini, welche damals in ber Mode war, aufgeführt, mit vollem Chor und Orchester — unter den Solisten befand fich Abeline Batti. Die Anzahl der Buhörer mochte ben vierten Theil der Ausübenden erreichen - ein Berhältniß, das felten eintritt; unter den erftern befand fich die Raiferin, die Großfürstin Belena und andere Glieder ber faiferlichen Familie unter ben lettern fab man ben Groffürsten Konstantin als einzigen Da die Meffe zu jener Zeit auf dem Repertoire der Dilettanten. italienischen Oper ftand, tonnte fie ohne Broben leicht gegeben werden - immerhin mag die Aufführung bas Behnfache gefostet haben von bem, mas feine Missa solemnis Beethoven jemals eingetragen hat.

Bei der Großfürstin wurde, wie schon erwähnt, öfters im kleinsten Kreise musicirt — ich spielte dort mit den trefflichen Freunden Auer und Davidoff, die hochbegabte Lawrowsky sang, wohl die erste russische Bocalistin. Eines Abends gab der deutsche Gesangverein, vom tüchtigen Begrow dirigirt, eine Reihe von Chören zum Besten — aber hier nut ich noch einer lustigen Geschichte gedenken.

Jeden gesellschaftlichen Talents ermangelnd, habe ich mir durch eine lange Reihe von Jahren durchgeholfen mit dem pianistischen Begleiten recitirter Gedichte; es amusirt die Leute, denn sie errathen Tact für Tact, mas die Musik ausdrücken soll. Auch bei der Großfürstin hatten wir mehrsach Bersuche dieser Art gemacht — ein paar Mal mar es Dr. Beder, am öftersten jedoch Baroneffe von Rahden, welche die Freundlichkeit hatte, den declamatorischen Theil zu übernehmen. Sie las vortrefflich, mit dem wohltlingenoften Organ, mit Beift und Empfindung - aber felbstverftandlich mahlte fie porzugsmeife rein Inrifche Stude - Die bramatifche Ballade wollte fie fich nicht zutrauen. Um jene Zeit war der begabte Frit Deprient, ein Sohn der unvergeflichen Schröder-Devrient, am deutschen Theater in Betersburg angestellt. Rach einer etwas fturmischen Jugend in Wiesbaden hatte er sich in der ruffischen hauptstadt der lobenswerthesten burgerlichen Tugend zugewendet, eine behagliche Witme geheirathet und ein ruhiges Leben begonnen. Talentvoll, wie ein Deprient, jung und fcon durch feine Erfcheinung anziehend, hielt ich ihn für gang befonbers geeignet, mir beizustehen. Er tam zu mir, wir verständigten uns aufs Beste — leicht überwand ich auch ein kleines Bedenken der Fürstin. Doch ich hatte mich leider getäuscht. Der gute Frit. angeregt burch ben fleinen, aber außerlesenen Buhörerfreis, wollte allzusehr fein Bestes thun und that des Guten zu viel. Sich stimm= lichen Kraftausbrüchen hingebend, wie wenn er als Rarl Moor gu feinen Räubern fprache, machte er die Bande des fleinen Saales erbeben und das kleine Bublicum hüllte sich in tiefes Schweigen. "Mir gefiel es mit ber Rahden beffer," lispelte die Groffürstin -"auch mir, Sobeit," ermiderte ich etwas beschämt.

Mein Bericht wird leider bei dem armen Frig keine unangenehme Erinnerung erwecken — denn er ist längst nicht mehr. Seine Betersburger Tugend bekam ihm schlecht, er kränkelte und verschied nach wenigen Jahren.

Der russische Kirchengesang oder besser die Kaiserliche Capelle ist durch ihre Leistungen berühmt. Der Chef, nicht Dirigent dersselben, Barmetieff, lud mich ein, einer Probe beizuwohnen, bei welcher ich ausschließlich der Musik mich widmen konnte. Die Leute sangen vortrefflich in jeder Beziehung — eine eigenthümlich wirkende Kraft liegt in den ultratiesen Baßstimmen, die im Verhältniß der

Contradässe zu den Bioloncellen, wenn auch nicht in solcher Ausbehnung, die normalen Singdässe vielsach in der Octave verdoppeln — das Contra C hört man, rein und voll, von einem halben Dutend Sarastros angeschlagen. Noch seiner, ausgearbeiteter, reicher an Schattirungen, sang die Brivatcapelle eines der reichsten Untersthanen des Zaren, die des Grasen Cheremetieff. Auch hier waren die Zuhörer sparsam vertreten, Herr Zaremba, Director des Conservatoriums, und meine Wenigkeit. Wit echt russischer Gastsreundschaft hatte der Gras eine Morgenmusit für uns beide in seinem großeartigen Hötel angeordnet. Leider ist diese musicalische Zierde Beterseburgs seitdem verschwunden — die Capelle ist, aus mir unbekannten Gründen, ausgelöst. Leben wir doch in einer Zeit der Ausstöllungen, und leider sind es nur allzu oft Consonanzen, die sich in Dissonanzen verwandeln.

Erstaunlich viel geschieht bekanntlich in der ruffischen Sauptstadt für das Theaterwesen, das einen kosmopolitischen Charakter trägt und aus der kaiferlichen Staatscaffe enorme Subventionen erhält. finden fich dort italienische und russische Oper, deutsches, französisches und ruffifches Schaufpiel, das Ballet nicht zu vergeffen. die italienische Oper, wie überall in nördlicheren Regionen, ein hocharistofratisches Gepräge trägt, konnte man sich im beutschen Theater in eine kleine Stadt des Baterlandes verfett traumen - es fah da recht bescheiden, ja, spiegburgerlich aus - jedoch befanden sich unter ben Mitgliedern manche ausgezeichnete Mimen. Die russische Oper zog mich natürlich am meisten an, und boch gelang es mir nur zwei Mal, sie zu besuchen - das erste Mal unter einigermaßen erschwerenden Umftanden. Ich hatte schon (es war am ersten Tage meines Aufenthalts) ein Concert Rubinftein's, ein großes Runftlerbankett beim Bianofabricanten Beder und allerlei drum und dran durch= gemacht, als man mir vorschlug, die Oper Rogneda von Seroff zu hören — ich war zu Allem bereit. Aber darauf war ich nicht vor= bereitet, daß ber Zufall mir ben Componisten zum nächsten Nachbar bescheren werde. Raum läßt sich etwas Unbehaglicheres benten, als ein Werk neben bem Autor besfelben anzuhören — vielleicht mare

es das, ein eigenes in der unmittelbaren Nähe einer Autorität gu Doch muß ich Seroff bas Lob spenden, daß er mir meine Aufgabe nicht allzusehr erschwerte. Er war nicht mehr jung (etwa ein Fünfziger) — eigentlich Staatsrath ober bergleichen, wie die meisten ruffifchen Componisten - freundlich, wenn auch von ernstem Befen, beredt und gewandt. Bielfach als Rritifer thätig, hatte er als Componift fich der Wagner'ichen Beife zugewendet, mas denn auch in seiner Musik hervortrat, nicht zum Vortheil berselben. mag Richard Wagner noch so hoch stellen - er ift zu individuell, um Schule zu machen. Dhne Talent war Seroff sicherlich nicht - bie Eindrücke, die ich vielleicht gehabt hatte, murben jedoch zu fehr burchtreugt burch feine Erklärungen und die fremde Sprache. Beffer erging es mir bei ber Aufführung von Glinka's berühmter Oper: "Das Leben für den Bar", Die einige Stude enthält, welche auch den Nichtruffen erfreuen und ergreifen können. Nur mirten die vielen nationalen Gefänge, ruffifche wie polnische, auf den Ausländer Die Aufführung mar, namentlich mas ben vocalen Theil betrifft, vorzüglich, und ich konnte mich überzeugen, daß die ruffische Sprache fich bem Gefange portrefflich eignet. Db nun die neuruffifche Schule, beren rühmenswerthe Tenbengen Berr Cafar Cui, Dberft im Generalstabe, in feinem Buche "Die Musit in Rugland" verfündet hat, fich eine Stelle in der allgemeinen musicalischen Welt erobern werde, bleibt abzumarten. Was ich später in einem Concert ber flawischen Gefellschaft unter Leitung des feurigen, energischen Balakireff gehört, enthielt zwar manches Wirkungsvolle, schien mir aber felbst für avancirtere musicalische Seelen als die meine nicht leicht verdaulich.

Unter den der kaiserlichen Familie angehörigen hohen Bersönlichkeiten war es der deutsche Brinz Beter von Oldenburg, der sich mit nachhaltigem Eiser deutscher Dichtung und Tondichtung widmete — für letztere hatte er an dem eminenten Clavierspieler und Componisten Ad. Henselt einen unermüdlichen Rathgeber, eine Art von nunsicalischem Factotum gewonnen. Bon den Compositionen des Brinzen ist eine sehr große Anzahl veröffentlicht worden und Mancher

wird fich erinnern, zur Zeit auf den Programmen der deutschen Curortsconcerte feinen Namen gefunden zu haben, namentlich wenn er Richt leicht wird man aber einem Manne begegnen von größerer Herzensgüte - von verbindlicherem Wohlwollen stets bereit. zu thun, mas Andern angenehm sein konnte; manches intereffante Erlebnig habe ich ihm zu danken. Er mar, ich weiß nicht mehr, unter welchem besondern Titel, ben Universitäten, ben Raiferlichen Erziehungsanstalten, Hospitälern und mas allem noch Das Clavierspiel wird in den Raiferlichen Benfionaten porgefett. mit gang besonderer Bebemeng gepflegt - Die Oberaufsicht barüber war schon damals und liegt noch heutigen Tages in den Sänden Benfelt's. Im Nifolai-Institut fand ich eine unendliche Reihe nur für die Clavierübung angelegter Bellen - siebenzig Flügel maren bort aufgestellt - auch in der Baifen-Erziehungsanftalt (für die Töchter von Officieren und höhern Beamten) waren ahnliche Bortehrungen Wie viel Talent die Ruffinnen für diesen Zweig musicalischer Ausübung besitzen, davon wiffen unfere deutschen Concert= Eine höchst anmuthige Erinnerung ift gefellschaften zu erzählen. mir von dem Befuche eines in einiger Entfernung von Betersburg sich befindlichen weiblichen Erziehungsinstituts geblieben, das in den Räumen eines toloffalen Rlofters, Smolna genannt, seinen Git hat. Bring Beter führte mich dort ein - die Borfteherin, Frau Leontiem, eine uralte, aber noch lebendige, gesprächige, ja, vornehme Dame, machte die Honneurs. Im großen Saale wimmelten einige hunderte junger Mädchen, worunter viele reizende Gestalten. Man fpielte allerliehst Clavier - feffelnd aber war es, eine Anzahl flavischer Bolfslieder zu hören, die, für weiblichen Chor gefett, fo frifch und rein gesungen murben, daß es herzstärkend mirfte.

"Bürde es Sie nicht interessiren, unser neuestes Krankenhaus, das Alexander-Hospital, in Augenschein zu nehmen? Wir haben in demselben alle Berbesserungen und Einrichtungen der neuesten Zeit benutzt," sagte der Prinz eines Abends zu mir. Es versteht sich, daß ich die Frage bejahte, und zwar nicht nur, weil sich das von selbst verstand. Und doch muß ich noch heute lächeln, wenn ich

nir jenen Besuch vergegenwärtige. Der Prinz hatte sich ansagen lassen — wir suhren in ziemlich früher Morgenstunde hin — die Angestellten erwarteten Seine Hoheit im vollsten Glanze ordensbedeckter Unisormen. Er stellte mich vor, und mein Doctortitel ließ den Herren keinen Zweisel, daß sie es mit einem angesehenen Arzte zu thun hätten. Ich durste sie der Höhe dieser Anschauung nicht entreißen und führte meine medicinale Besichtigung, wie mir schien, mit der nöthigen Würde durch, hier und da eine nicht compromittirende Frage und Bemerkung an den Einen oder Andern richtend. Uebrisgens mußte die Einrichtung auch einem Laien imponiren — namentlich setze mich die Bentilation in Erstaunen, denn auf einem langen Gange, auf welchem man fortwährend in die offenen Schlasstätten der Genesenden blicken konnte, athmete man die reinste, lindeste, eine wahre Frühlingsluft.

Benfelt mar mit mir in einigen jener Institute, beren musicalische Thätigkeit unter seinem Scepter sich entfaltet. Seit feinem erften großen Triumphe in München, por etwa fünfzig Jahren, hatte ich ihn nicht wieder gefehen. Eigenthümlich hatte er fein Leben geführt. Begen Ende der dreißiger Jahre gab er in Betersburg Concerte mit jo außerordentlichem Erfolg, daß fie für feine Butunft entscheidend wurden - im Sande-Umdrehen oder beffer im Sande-Umgarnen, -Umftriden hatte er fich bie glanzenofte Stellung erobert. Im Gegenfat aber zu andern Eroberern bielt er fich von erneuten Rriegszügen fern und verzichtete auf alle Kunftreisen, Concertveranstaltungen und dergleichen — ich glaube kaum, daß er je wieder öffentlich auf-Lehrer am faiferlichen Hofe, befreundet mit dem getreten ift. Bringen von Oldenburg, für den er viel gethan und der es ihm bankbar lohnte, von feinen gablreichen Gleven geliebt und bewundert, begnügte er sich damit - ju leben, wie es ihm gefiel, mas schließ= lich gar nicht so übel. "Es sei eben so schwer, ihn zu sehen wie zu hören", murde mir gefagt — ich habe bas glücklicher Beife nicht gefunden -- boch von allem öffentlichen Mufifleben halt er fich gänglich fern. Am frühen Morgen und am späten Abend heil= anmnaftischen Studien obliegend, füllt er die Zwischenzeit aus, wie

es seine Stellung erheischt und feine Neigungen es ihm munschens= werth machen. Die Betersburger ruffo-gallische Eleganz hat ihn nicht . berührt - er ist fehr das geblieben, mas wir, wenn auch allzuhäufig ohne Grund, deutsch nennen, nämlich schlicht, mahr und möglichst Der, leiber nur allzu feltene, Berkehr mit ihm war mir fünstlerisch und persönlich aber so angenehm wie intereffant — fein großes Talent bewunderte ich mit Freuden. Unter vier Augen famen wir zu fehr in gegenfeitiges Musiciren - einen vollständigen Gin= druck gewann ich erft, als er, nach einem Diner im Familienkreife des Bringen Beter, fich ans Biano feste und mehr als eine Stunde an demfelben verweilte. Der schone volle, gefättigte Ton, die edle Bortragsweise, das Berschwinden jeder Frage nach der Technik, alles das und vieles, mas noch hinzuzuseten mare, wirkte mahrhaft mohl= thuend auf mich — es ist beklagenswerth, daß der Genuß eines derartigen Talents der musicalischen Welt, feit sie daran genippt, entzogen worden ift. Sollten biefe Zeilen bem trefflichen Rünftler vor die Augen kommen, so betrachte er sie als einen herzlichen Abschiedsgruß - schwerlich werden wir uns biesseits nochmals begegnen.

Wer follte glauben, daß Betersburg, das doch feine Tonkunftler großartiger belohnt als irgend eine andere Weltstadt, ihnen, wenigstens zeitweilig, den Bunsch gabe, sich zurudzuziehen. Go hatte auch der eminente Bioloncellist Davidoff, vor feinem gegenwärtigen Besuche Deutschlands, sich ein neunjähriges Schweigen auferlegt. Er hatte freilich auch feine Laufbahn mit Schweigen begonnen. Zum Mathe= matifer erzogen, dem aber die angewandte Mathematif der Tone über Alles ging, mar er, halb ein Jüngling, nach Leipzig gekommen, um sich zu M. Sauptmann in die Lehre zu begeben. Bom Concertmeifter David gelegentlich befragt, ob er fich keinem Inftrumente gewidmet, geftand er feinen Cultus des Bioloncells ein - und als er bann bei jenem sich einfand, um anspruchslos zu musiciren, merkten die Unwesenden, daß man einen der erften lebenden Birtuofen vor sich hatte — es war das heiterste Erstaunen, das sich denken läßt. Zwanzig Jahre fpater, mahrend meines Aufenthaltes in ber Nemastadt, durfte ich mich vielfach feines freundschaftlichen Umganges erfreuen - fein Talent und fein Wefen find gleichmäßig edel, sompathifch, anziehend und eigenthumlich - die Bescheibenheit bes lettern . läßt die Bewunderung nicht immer laut werden, die das erstere hervorruft. Auch der jett wieder in feinem Baterlande weilende vorzügliche Bianist Leschetigki trat, so viel ich weiß, mahrend feines Aufenthaltes in Rufland felten in die Deffentlichkeit - fein Lehrertalent stand aber in bem hohen Ansehen, bas es reichlich verdient. Gerade mahrend ich in Betersburg mar, verließ Fraulein Efipoff das Raiserliche Conservatorium, wo sie unter Leitung ihres jetigen Gatten ihre Studien vollendet hatte - als die vollendete Birtuofin, als welche sie jest allgemein anerkannt ift. hier muß ich noch einer andern Schülerin Lefchetigti's gebenten, eines Fraulein Bollberth, Die feitdem leider das Zeitliche gesegnet hat. Einer angesehenen Familie angehörig, Dilettantin, war sie eine eben so hervorragende Tonfünstlerin, als es allzu viele von der Gilbe nicht find, die, im schwächlichen Sinne, Dilettanten waren und bleiben.

Auch Benri Wieniamsti, der polnische Biolinist, verweilte damals noch in Rugland, wo er feit etwa zehn Jahren als Raiferlicher Solo= Seinen Ruf als außerordentlicher Birtuofe geiger angestellt mar. hatte er schon in feinen Junglingsjahren gegrundet - als Erzähler (als mündlicher) hatte er mich von jeher ergött wie kaum ein Anderer. Es mag wohl fein, daß er, wie feine nächsten Freunde behaupten, hier und da feiner Phantasie etwas zu fehr die Bügel fchießen ließ - boch tonnte man's seinen Geschichten nicht anmerken - fie klangen nicht allein wahrscheinlich, sondern auch sehr unschuldig - der Reiz derfelben lag vor Allem in der troden-lebendigen, fliekenden, humoristisch gefärbten Beise, mit welcher er fie porbrachte. Ich kann mich nicht enthalten, eine berfelben wiederzugeben, um fo mehr, als fie in Betersburg spielt. Befanntlich find ben ruffifchen Runftinftituten, auch der Oper und dem Ballet, meiftens Generale vorgefett, ein sicheres Mittel, die ftrengste Disciplin aufrecht zu erhalten. Nun begab es fich, daß ein Tanger, ber zu gleicher Zeit ein geschickter Beiger mar, in einer Pantomime auftreten follte - jum Bortrag

eines darin befindlichen Biolinfolos mar Wieniamski berufen. fam jur Brobe, fand aber, daß fein Solo eine Art von Duo mit bem tangenden Inftrumentalvirtuofen fei, weigerte fich zu fpielen und verließ das Orchester. Sofort verklagt, ward er zum gestrengen Intendanten befohlen, der ihn gornig empfing: "Wie konnen Gie fich Ihren Berpflichtungen zu entziehen magen?" brach er aus. find als Sologeiger angestellt und verweigern Ihr Solo auszuführen? Das wollen wir boch feben!" - "Erlauben Ercelleng," begann Wieniawsti im ruhigsten Tone — "was heißt Solo? Solo heißt allein - nie werde ich verweigern, ein Stud allein vorzutragen -- das in Frage stehende aber ift ein Duo und foll zu zweien gespielt merben - zu zweien, nicht solo - und bas "Bu zweien?" liegt ganglich außerhalb meiner Berbindlichkeiten." rief ber Intendant aus - "zu zweien? bas hat man mir nicht gefagt - bann find Sie volltommen im Rechte. . . " "Und Sie," herrschte er ben eintretenden Tänzer an, "Sie magten es, ihn gu verklagen? Solofpielen beift allein fpielen, nicht zu zweien, moblverftanden - allein, allein - begreifen Gie?" und verläßt in höchster Aufregung ben Saal. Erstaunt sieht ber Tanger ben Beiger an und fagt nach einer Baufe: "Sie haben ohne 3weifel Ihre Studien auf dem Barifer Confervatoire gemacht?" "Go ist's," erwiderte Wieniamsti, indem er feinem Gegner die Sand bot; Diefer ergriff fie lachend - fie gingen zum Frühstud in ben nächsten Restaurant und - wurden die besten Freunde.

Es war ein ruheloses Leben, das Wieniawski geführt — der echte Spielmann! — nur hätte er nicht heirathen dürfen. Fern von seiner liebenswürdigen, ihn innig liebenden Gattin, starb er vor zwei Jahren in Moskau. Erschöpft und einsam, vom Hospital aus, trat er seine letzte Reise an. —

Leopold Auer, ber sein schönes Talent schon als frischer Knabe offenbart und seitdem eine so erfolgreiche Bahn, ohne alle Reclame, burchschritten hat, war zu jener Zeit auch schon in Petersburg ansgestellt und ist jetzt daselbst im Bollbesitz aller Functionen eines ersten Geigers, als einer ber ersten Geiger. Es gehört zu den besten

Borrechten bes Alters, so manches begabte Menschenkind zur glücflichen Entwicklung seiner Kräfte und zur Erlangung der ihm gebührenden Stellung fortschreiten zu sehen — leider kommt es nicht so oft vor, als man wohl glaubt es hoffen zu dürsen.

Noch manche tüchtige Collegen lernte ich in Betersburg fennen, wo sie, in verschiedenartiger Beife thätig, für ihre Runft arbeiteten - und dabei nicht zu turg kamen: Czechen, Bolen, Danen, Deutsche befanden fich darunter. Und dankbar gebenke ich des Wohlwollens, das sie mir bezeigten. Ich kann hier nicht so viel von ihnen sagen, als ich möchte — Manche haben feitbem Rufland, einige Wenige haben diese icone Belt, wie man fie ju nennen pflegt, verlaffen. Baremba, Napramnid, Czerny, Winterberger, Beterfen, Johannfen, Wurm, Weidmann, Gerke, Salomon und Frau. Auch den achtzig= jährigen freundlichen Beiger Maurer, den Componisten des Bier= geigenconcerts, habe ich dort noch gesehen — er erreichte ein Alter von nabezu neunzig Jahren und ichien, fraftig und moblerhalten, fich feines Lebens zu freuen. Die Meisten ber Besprochenen und Genannten, und noch manche Andere versammelte ich turg vor meiner Abreise zum Mittagsmahl im Schloffe - und zwar auf den Bunsch ber Groffürstin, die dabei als unsichtbare aber nicht als ungekannte Wirthin waltete - wir waren unbeschreiblich heiter und ich dachte nicht, daß ich nur die Wenigsten der Anwesenden wiedersehen follte.

Bon vielen intereffanten Beziehungen muß ich hier schweigen, von anziehenden, nuficalischen, ja, sehr talentvollen Frauen, klugen, hochstehenden, weltersahrenen Männern — aber einer Bekanntschaft muß ich noch Erwähnung thun, obschon ich damit eine Geschmacklosigkeit begehe. Ich schlenderte eines Tages, trotz großer Kälte, in meinen Belz gehüllt nach der Newa. Als ich auf dem mächtigen erstarrten Strome stand, sielen mir in einiger Entsernung ein paar Gebäulichkeiten auf, die eher kolossalen umgestülpten Körben als menschlichen Wohnungen glichen — eigenthümliche dunkle Gestalten bewegten sich vor denselben hin und her. Es waren Samojeden, deren alljährlich eine kleine Anzahl nach Petersburg kommt, sich auf der Newa anzusiedeln. Man könnte sagen, daß es Kunstreisen

find, die diefe Leute machen, wenigstens infofern fie ben 3med haben, fich und ihre Besonderheiten in ber Fremde zu produciren und damit Geld zu gewinnen. Als ich mich näherte, holte einer ber Männer in aller Gile einen biden, bunteln Gegenstand hervor und begann fich damit zu bekleiden, indem er mit dem Ropf hinein Nach wenigen Secunden war er ganz unkenntlich geworben in feinem aus Barenfällen gufammengefetten Baletot, ber feine fleine Figur ganglich verbarg - unmöglich mare es gemefen, zu bestimmen, welcherlei Art Geschöpf man vor sich hatte. Pantomimisch lud mich ein Anderer ein, in den mit Rennthieren bespannten Schlitten mich zu verfügen, mas ich auch, angezogen burch die Geltenheit bes Bespannes, augenblicklich that. Rum Siten maren feine Borfehrungen getroffen — man mußte sich ber Länge nach ausstrecken. Aber wehe! welche Fahrt. Lag es am Fuhrwerk oder am Führer, am Gife oder an ben Thieren, nach wenigen Minuten mar ich fläglich zerschlagen und gewann die beschämende Ueberzeugung, daß ich zum Nordpolfahrer ganglich unfähig fein murbe. -

Die Stunde der Abreife mar gekommen — Freunde hatten fich auf dem Bahnhofe eingefunden, und der gutige Secretar Freimann übernahm Alles zu ordnen, was Noth that, zu welchem Zwecke ich ihm Schlüffel, Beld, Brieftasche und Bag überreichte. Nicht ohne schmerzliche Bewegung trenute ich mich von ben mir liebgewordenen Nach einer Stunde Fahrens, ein kleine Beschäftigung Männern. suchend, revidirte ich den Inhalt meiner Taschen und gewahrte zu meinem Schreden, daß mir - nicht das Gelb - wohl aber ber Bak fehlte. Man tann jedoch eben fo wenig Rugland verlaffen als betreten, ohne ein Zeugniß feiner Erifteng porzulegen, und ich fragte mich, nicht ohne einige Sorge, wie bas werben würde. schon in Blogf fand ich ein beruhigendes Telegramm, und an der Grenze mar von Betersburg aus alles Nöthige angeordnet worden. um mir ebenso leichten Austritt zu bereiten, als mein Ginlag pon gunftigen Aufpicien begleitet gewesen mar.

Indem ich Einzelnes aus den Einzelheiten jenes Aufenthaltes im Balais Michael dem nachsichtigen Lefer berichte, glaube ich mehr

Geträumtes als Erlebtes zu beschreiben. — "Das Leben ein Traum" gilt jedoch nicht nur als Titel eines berühmten Dramas.

Die Erinnerungen aus längst vergangenen Zeiten würden sich in eine Reihe von Schattenbildern auflösen, wenn wir nicht in allen einen hervortretenden Punct wiederfänden, den wir als unser Ich erkennen — er erscheint in mannigfachster Beleuchtung — aber auch im tiefsten Schatten bleibt er für uns derselbe. Und unausgesetzt strahlend hat ihn wohl kein Sterblicher, rückschauend, gefunden.

## Briefe an den Herausgeber der "Hamburger Nachrichten".

Sie fagen mir freundlichst, daß Manche gern lefen, was ich schreibe. Es wird mir oft gesagt — bas will aber nichts bedeuten — es wurde bisweilen gedruckt, und das fagt fcon mehr, denn veröffent= lichtes Lob zeugt von ber Opferfreudigkeit berer, von welchen es ausgeht - ber unwiderlegliche Beweis aber für Ihre Behauptung, ber einzige vollgutige, ift ber, bag anerkannt gescheite Berausgeber bedeutender Zeitungen mich um Beiträge angehen und bereit find, diefelben zu honoriren. Honoriren, welch ein verbindlicher, echt französischer Ausdruck! Man fühlt sich geehrt, indem man gabit - und geehrt, indem man bezahlt wird. Und handelt es sich bei den meiften Dingen, welche die Beifter bewegen, Die Leidenschaften erregen, nicht um's Honorar? Freihandel und Schutzoll, Unfallversicherungen und Invalidenkaffen, Feldzüge in Tunefien und Aufstände in Frland, Berpflanzung europäischer Cultur in ferne Welttheile, wo man bin= fieht und hinbort, überall begegnet man jenem Symbol bes Werthes irbischer Dinge, wie glanzvoll auch die Fahne ber humanität darüber flattern mag. — Fern liegt es mir, mit diesem Hinweis auf die bewegende Macht des Mein und Dein jenen Streitern zu nahe treten
zu wollen, die für echtes, edles Menschenthum mit Geist und Herz kämpfen — sie thun es zu Gunsten Anderer. Liegt doch der Schwerpunct des humanen Fortschrittes darin, daß der Egoismus sich verwandle in Ausopferungspflicht.

Aber wohin gerathe ich, ber ich plaubern wollte von meinen Dingen, die mit den Rämpfen um die hochsten oder wenigstens um die allgemeinsten Interessen der Bölker so gang und gar nichts zu Bon meiner unschuldigen Runft, von ihren Wirfungen, thun haben. von ihren hervorragenden Bertretern, ihrer Berfonlichkeit und ihren Werken zu sprechen, das ift's, mas man mir erlaubt, auch mohl von mir begehrt. Das ift ja auch gang hubsch und findet Anklang bei benen, die lieben, mas ich liebe - beren Erfahrungen ähnlich find ben meinen - und die mich benn mit den Worten ehren: "Sie haben mir gang aus ber Seele gefprochen." Auch die Bleichgültigen laffen fich's gefallen, wenn es nur leidlich klingt. Aber webe mir! bei folden, die anderer Meinung sind - fanatischer wird's ja in den erdgeschichtlichsten Reichen nicht getrieben als in dem füßer Bar-Und gern gestehe ich zu, daß es sich hier nicht um ben Bi-metallismus handelt - nicht einmal um den einfachen. um die Sache handelt es sich mur in zweiter Reihe. Die Berfon= lichkeiten spielen die Hauptrolle - die Eingebildetheit auf die eigene Meinung - die Unverletbarkeit berfelben und besjenigen, bem man Bafallendienst zugeschworen.

Lob und Tabel muß ja sein und die Ansichten, Liebhabereien, Enthusiasmusse, Fanatismusse kämpsen ihren Ramps um's Dassein so gut wie aufstrebende und untergehende Bölkerschaften. Thäten sie es nur mit etwas weniger Grobheit, ohne unwürdige Bosheit. Sagte sich doch jeder, daß er mit oder ohne Talent, Gold oder Ruhm eine Eintagssliege ist und daß die weisen Dinge, die er mit der Ueberzeugung an seine Unsehlbarkeit vorbringt, sehr möglicher Weise in wenigen Jahren in die ungeheure Rumpelkammer geworfen sein werden, welche die Speicherräume des weitläusigen und stets

anwachsenden Gebäudes der Geschichte bilden, dessen Prachtfäle von einigen Duzend Bölkern und Männern bewohnt sind. Wird es unseren späteren Nachkommen leichter oder schwerer werden, sich Geschichtskenntnisse zu erwerben, als uns? Ich glaube das Erstere. Bon den Forschern ist hier keine Rede, aber die Masse der Gebilzdeten wird sich damit begnügen müssen, von den Trägern der Kultur so viel zu ersahren, als unsere Kunstölettanten von der Geschichte der Künste. Ein paar alte Schulen, Uebergangszeiten, einige hervortretende Epochen und Individuen, Wiederholungen ähnlicher Entwicklungen in geringern und bedeutendern Berhältnissen. Mit Siebenmeilenstieseln reisen wir fast schon jetzt — mit Jahrhunderts — Jahrtausendstieseln wird man über die Ebenen und Berge, die Wüssen und Weere der Geschichte hinwegeisen, um sich dann sagen zu dürsen, "wie herrlich weit man es gebracht".

Und doch, - es gibt ein Schones und ein Bahres - Diefe Hoffnung burfen wir nicht finten laffen, trop aller Unbeftanbigkeit der Anschauungen. Ich spreche nicht von der materiellen oder gar mathematischen Wahrheit, Die aus der Erkenntnig ewiger Befete hervorgeht - fondern von der Bahrheit im Schonen, von der Schon-Muzu traurig murbe es fein, mare bem nicht fo heit im Wahren. - maren die Schöpfungen ber höchsten Genien der Menschheit nur schnell verwehte Erzeugniffe einer die Bedürfniffe des Augenblicks befriedigenden Geschicklichkeit. Db unsere Welt jung oder alt, ift eine Frage, auf welche die Antwort verschiedenartig lauten wird, je nach bem Standpunct, auf welchen man fich ftellt. Immerbin ift fie in Beziehung auf Bflege von Dichtung und Runft alt genug, um der Ueberzeugung Raum zu geben, daß das, mas nach Jahr= hunderten, Jahrtausenden immer von Reuem zu liebender Bewunderung führt, ein Ewiges in fich tragen muffe. Quantitativ ift's nicht viel, mas da Beftand hat - um fo höher ift fein Werth, um fo unermeklicher seine Wirkung. Werke ber Dichtung in Worten, in Farben, in Steinen find uns gefchenkt worden, an beren geiftiger Große, an beren Schönheit und Wahrheit Niemand zweifelt. Bie aber fteht es mit der Boesie in Tonen, die gerade heute mehr als je die Welt

beherrscht. — deren Wirkung so stark ist, in solchem Grade Gemüth und Sinne gefangen nimmt, daß fie ans Bathologische grenzt? Mir icheint, die Musik, wie wir sie jest verstehen, sei eigentlich noch ju jung, um barüber gur Erfenntniß zu gelangen. Es gibt ewige berrliche Gefänge: von wem fie berrühren, miffen wir nicht. aber unfere großen Meister Werke geschaffen, Die fo unsterblich fein werden wie ihre, in die Runftgeschichte mit ehernen Buchstaben ein= gemeißelten Namen? In taufend Jahren, wenn wir's erleben, wollen wir mehr bavon fprechen. Für jett dürfen wir uns immerbin barüber freuen, daß einige Männer da maren, groß und tief genug, um nach einem Jahrhundert uns zu erquiden, zu erwärmen, zu belehren, bermagen, bag wir nicht nur ihren Schöpfungen, bag wir auch ihnen felbst unfere lebendigste Zuneigung schenken. schließlich nichts Befferes auf dieser Welt gibt, als die Liebe, so find wir ihnen nicht allein für die Freuden, die sie uns fünstlerisch schenken. au dauerndem Dante verpflichtet, sondern auch dafür, daß fie uns zu Trägern einer Liebe werden, die von alle den Unguträglichkeiten. welche die Liebe zu Lebenden mit sich führt, unberührt sind und bleiben.

Das Wohlthuende solch warmer Sympathie empfand ich in diesen Tagen wieder aufs lebhasteste, als mich der zweite Theil von E. F. Bohl's Buch über Haydn beschäftigte und ich dazwischen hinein Duartette des großen Meisters in trefslicher Aussührung hörte. Mit welcher Hingabe, Gewissenhaftigkeit, kritischen Strenge Herr Pohl sich seiner schwierigen Arbeit gewidmet, ist nicht zu sagen — dasür gibt es kein Honorar als etwa der tausendstimmige Dank, der ihm zu Theil werden muß. Anziehender durch die Erzählung der abenteuerlichen Jugendzeit Haydn's war, wie es nicht anders sein kann, der erste Theil — in dem vorliegenden zweiten sehen wir den Meister inmitten seiner staunenswerthen, lange gleichmäßige Jahre andauernden Thätigkeit — der dritte und letzte wird uns ein Bild bringen, welches die deutsche Mussikgeschichte kaum ein zweites Mal bietet — das eines Genies, welches im Glanze der Berühmtheit, in andauernder, sich steigernder Schöpfungskraft zu hohem, sorgenlosem

Alter gelangte. Nur Gluck exlebte Aehnliches — aber wie weit entfernt war sein Ruhm von der liebenden Berehrung, die Handn genoß und die alle Kreise der musikliebenden Welt durchströmte!

Wenn ich Haydn's Meisterwerke höre, fühle ich mich beglückt, ganz zu vergessen, daß ich Musiker bin — und wenn ich dann wieder seine Partituren vor Augen habe, freue ich mich nicht ninder — sie lesen zu dürfen. Und je älter ich werde, je höher steigt meine Bewunderung, je intensiver wird mein Genuß. Manche meiner jungen Colelegen könnten vielleicht darin einen Beweiß sehen, daß ich verkindsche — wie man hier am Rhein sich außdrückt — ich wünsche ihnen für ihre Ideale bei zunehmenden Jahren gleiche Zunahme ihrer Berehrung.

Bon einem lebenden, in feiner Beife großen und glanzenden hat die lette Zeit Betrübendes gebracht. Franz Liszt hat bekanntlich feiner Broschure über die Musik der Zigeuner ein Postscriptum angehängt, das Jedem, der ihn fennt, unbegreiflich erscheinen Raum habe ich einen Rünftler gekannt, der in gleich liebens= würdiger Beife Jeden empfing, der fich ihm näherte - fich gleich ihm dem Unbedeutenosten verbindlich zu erzeigen mußte. Ein seltenes Anerkennungstalent icheint ihm angeboren - ja, man konnte nie daran zweifeln, daß ihm mahre, wirkliche Bergensqute zu eigen. Und nun überbietet er plötlich die fangtischsten Schreihalfe durch einen antisemitischen Aufruf ber gehäffigften Art, er, ber frei wie Niemand dastehende Rünftler, er, ber fromme Briefter bes Gottes Die Wahrheit zu fagen - ich glaube nicht, daß er diese der Liebe. Bannbulle geschrieben - glaube auch nicht, daß fie von ihm herrührt. Warum er sie über sich ergeben ließ, die unvermeidlichen Folgen zu tragen sich entschloß, das ist freilich nicht erklärlich — nicht begreiflich.

Ich würde jedoch nicht davon sprechen (der absurde religiöspolitische Theil, der die Hauptsache, liegt außerhalb meiner Sphäre),
wenn sich nicht Streifzüge in das Gebiet der Kunst darin fänden,
die, dem Anscheine nach unbefangener Art, den Erfolg haben könnten,
harmlose Gemüther zu Gefangenen zu machen. Es wird da ein
Kunstgriff angewendet, dessen Wesen ich nicht näher bezeichnen mag,
der aber darin liegt, die jüdische Religion alten und neuen Datums,

Die verschiedensten Zeiten, Gebildete und Ungebildete, Die ursprüngliche Race, die gegenwärtige Nationalität, alles durcheinander zu werfen und schlieflich das Bolf Frael hinzustellen mit der Empfindungsmeife, die ihm zu eigen gemefen fein mag, als es das Rlage= lied fang: "An ben Waffern zu Babylon fagen wir und weinten." Daß ber Jude in feinem jetigen Baterlande Wurzel faffen, mit feiner Seele, feinem Beifte, feiner Liebe bemfelben angehören fonne, Diefe Annahme wird bei Seite geschoben - das, mas besteht, absichtlich ignorirt. Ift Simfon, ber erfte Brafibent eines beutichen Reichstages, eines höchsten beutschen Gerichtshofes, tein Deutscher? Ift es der Erzähler der Dorfgeschichten nicht, der tiefer ins Bolf gedrungen als irgend einer feiner mitlebenden Mitbewerber? Und Beine, ber freilich wigiger ift, als man es im Germanischen zu fein pflegt, hat er nicht Lieber gefungen, welche fich ben Goethe'ichen anreihen? Ja, entgegnet man, die find fammt und fonders dem jubifchen Gefühl untreu geworben. Die Berrlichkeit Salomo's follen die Juden besingen, ihre Sehnsucht nach dem Lande der Bäter, ihr schmerzliches Sangen und Bangen nach der Anfunft ihres Meffias. ichlägt man aber unferem beutschen Raiser nicht vor, einen Kreuzzug nach Palästina zu unternehmen — ober sich in Rom gleich Karl bem Großen vom Bapfte fronen zu laffen, - warum febnt man sich nicht nach den germanischen Buftanden, wie sie Tacitus beschreibt und wie sie vielleicht in manchen Zügen unser Bolk in einer ibea= lifchern Berklärung erscheinen laffen murde, als bie gegenwärtigen Buftande? Diefe, wird man mit Recht fagen, find die Folge fast 2000jähriger Entwickelung. Wenn nun die Juden mährend diefer Beit trot aller Infamien, die man gegen fie begangen, den Rampf ums Dafein siegreich burchgeführt - wenn fie in ber furzen Epoche die verfloffen, feit man ihnen erlaubt, fich als halbwegs Gleichberech= tigte zu fühlen anderer Menschenkinder (die mahrlich zum großen Theil auch teine außerlefenen Rulturkämpfer find), wenn fie, fage ich, in diefer turgen Epoche durch ihren Ernft, ihren Fleiß, ihr hohes Streben das nachgeholt haben, mas das Schickfal ihnen früher verfagte, darf man ihnen antworten: ihr habt nicht das Recht, euch zu

betheiligen an unserer Bildung, an unseren Anschauungen, ihr müßt bei dem bleiben, was euch die Vergangenheit (und welch eine Versangenheit!) gegeben, — wenn ihr thut, als gehörtet ihr zu uns, ist's eine Komödie, eine nichtige Angelerntheit, — ihr bestehlt unsere Vorrathskammern und braut Getränke aus unseren Stoffen, die zusweilen aussehen wie Wein und auch so schwecken mögen — wir wissen's aber besser, es ist alles nur Fälschung und eigentlich gehörtet ihr vor die Gerichte.

Berzeihen Sie, wenn ich allzu redselig werde — es ist wahrlich nicht meine Absicht, eine Abhandlung über die Semitenfrage zu schreiben. Doch komme ich jetzt auf die Puncte in der Liszt'schen (?) Expectoration, auf die ich es abgesehen. — Er schreibt unter Anderem:

"Wie auf der Bühne und in der Malerei, so ist die Kunst der Juden auch in der Musik nach der christlichen Schablone gerathen. Sie machen nicht einmal den Versuch, sich von unseren Methoden zu emancipiren; sie denken nicht daran, unsere Meister nicht nachzuahmen, andere Gefühle zu besitzen, andere Saiten anzuschlagen als die unseren. Meherbeer that nichts, als die italienische und deutsche Schule zu vereinigen, neben einander zu stellen; die Combination war neu und sicherte ihm eine beispiellose Popularität, aber es war nichts als bloße Combination. Mendelssohn hat nur das gethan, was Händel vor ihm that, allerdings mit neueren, den Gewohnheiten unserer Zuhörer angepaßten Mitteln."

Es wäre noch viel mehr zu citiren, aber das Wenige genügt. Der Hauptvorwurf, in welchem wenigstens ein Sinn liegen könnte, der jenen Auslassungen folgt, ist der — die Juden, die da glauben, daß Palästina in ihnen seine Befreier erwartet und dergleichen, hätten keine ihnen eigenthümliche Kunst geschaffen! Immer wieder die Octropirung einer Nationalität und die Berquickung der Bergangenheit mit der Gegenwart. Doch sind die Hauptvertreter der musicalischen Opposition gegen die Componisten jüdischer Race nicht einig mit einander — denn während Wagner namentlich in der Mendelssohn'schen Musik in jedem Tact den Semiten heraussühlt, rust Liszt auß: "Könnten etwa ein Oratorium von Mendelssohn, eine Oper

von Halevy nicht eben fo gut von Christen gefühlt und erdacht sein?"

Der alte judische Bottesdienst besitzt eine große Anzahl ganz herrlicher und eigenthümlicher Gefänge — die Sammlung, die Cantor Baer in Gothenburg herausgegeben, ift ein mahrer Juwelenschrein. Db aus denfelben oder wenigstens mit Sulfe berfelben eine befondere Gattung von Musik im heutigen Sinne sich hätte entwickeln können, ist eine Frage, die ich nicht zu beantworten versuche. Es bedurfte eines Jahrtaufends, um unfere heutige Tonkunft zu gestalten. altchriftlichen, zum großen Theil griechisch-römischen Gefänge spielten ihre Rolle in der Entwickelung derfelben — mas mußte aber nicht alles dazukommen? Man follte wirklich glauben, unfere Mufik fei eine rein germanische Schöpfung, wenn man biefe Berren fprechen hört. während Niederländer und Franzosen, Italiener und Spanier, ja, fogar Engländer babei mitgeholfen, mahrend feit Jahrhunderten eine Schule von der andern, ein Tondichter vom andern entlehnte Und nun follte ben Juden, wenn man ihnen benn bie Ehre anthun will, sie heute noch, und zwar vor ihrer Rudfehr nach Balaftina, als ein besonderes Bolk anzusehen, nicht erlaubt sein, zu thun, mas alle Nationen thaten? Mendelsfohn habe von Bach und Bandel viel gelernt - allerbings that er bas - thaten es nur recht viele andere. Meyerbeer habe die italienische und die deutsche Schule vereinigt — aber in allen fogenannten Runftgeschichten wird es als die That Mozart's gepriesen, die italienischen Elemente mit ben beutschen verschmolzen zu haben, weswegen ich, so wenig als er felbst es that, Meyerbeer mit Mozart in eine Reihe feten möchte. Und der große Sändel, mas hat er nicht im eigentlichsten Sinne des Wortes den Italienern entlehnt? Und Glud? hat Mozart nicht von Handn, und dann wieder Handn von Mozart gelernt? Findet man nicht in den Werken des mächtigen Beethoven mehr Sandn und Mozart, bei Weitem mehr als Bandel und Bach in den Werken Mendelsfohn's? Bon ben echteften Mendelsfohn'ichen Berken, von benjenigen, die ihn freilich nicht als einen judischen, aber einen höchst felbständigen originalen Tondichter hinstellen, von diesen wird

nicht gesprochen — freilich hätte auch diese ein guter Christ machen können — wenn er die hinreichende Erfindungsgabe gehabt hätte. Aber wo sindet sich denn eine eigenthümlichere und zugleich schönere Ursprünglichkeit in neuerer Zeit, wie die, der die Walpurgisnacht, die Musik zum Sommernachtstraum, die Concert-Duverturen das Leben verdanken? Daß diese Herrlichkeiten von einem Juden(?) herrühren, hat Niemand dem Componisten vorzuwersen Gelegenheit genommen — Germanen und Romanen, Katholiken und Protestanten haben sich gleichmäßig daran erfreut — wie selhstbewußt überlegen würde ein französischer Künstler lächeln, wenn er hörte, welche Gesichtspuncte unsere hervorragendsten Musiker ausstellen, um — um — ja, doch wohl hauptsächlich um sich überlegene Rivalen vom Leibe zu schäffal anderer jüdischen Größen — man hat viel bei ihm geborgt, — aber ihm wenig Gelegenheit gegeben, sich wieder bezahlt zu machen.

Im Grunde ift alles, was man gegen diefes Gerede vorbringt, fehr überflüffig. Die Geschichte geht ihren Bang; anstatt bemfelben mit kleinlicher Beschränktheit entgegentreten zu wollen, follte man verfuchen, ihre Absichten zu errathen und, fo weit man fie versteht und murdigt, fein Beftes thun, ihre Schritte gu forbern. einmal eine Religion, ein Bolt, eine Race, wie man es bezeichnen mag, die durch die greulichsten, den albernsten Borurtheilen entsprun= genen Berfolgungen bas Unfäglichste erduldet hat und nicht allein nicht untergegangen ift, sondern sich stets wieder erhebt zu bedeutenden Ein Geschlecht, dem Mofes angehörte, deffen Buge ber Beiland annahm, als er auf Erden mandelte, bas einen Spinoga hervorbrachte, einen fo großen Menschen, wie man auch fein Lehr= inftem ansehen mag, ein folches Geschlecht ift nicht mit pobelhaften Berfolgungen klein zu triegen, nicht durch unfinnige Projecte zu ent= fernen - man trete ihm wie Anderen ftreng entgegen, mo es fehlt, wo es fündigt, und erkenne es an, wo es arbeitet, schafft und wirkt gemeinschaftlich mit den verschiedenen Bölfern, unter die fein Geschick es vertheilt bat.

Bas foll das heißen, von begabten Menschen zu verlangen, sich

in Zustände, in Anschauungen zu versetzen, die ihnen stets fremd geblieben, denjenigen zu entsagen, in welchen sie auferzogen, — ihnen einen Borwurf daraus zu machen, daß sie den Reichthum einer Cultur benutzen, den sie zu vermehren im Stande sind, und den diejenigen, welche ihn besitzen, wahrlich auch nicht zur aus eigener Selbstherrslichseit hervorgebracht. Wie viel haben wir den Franzosen und Engsländern zu verdanken? wie lange ist's her, daß es im deutschen Baterlande mit der Bisdung, von welcher man die Juden jetzt entsfernt halten möchte, recht dürftig aussah! Unsere Cultur ist ein Agglosmerat weit auseinander liegender Einflüsse — und einige tausend Menschen, die ihr, mit oder ohne Berschulden, lange fernstanden, die sollen ihr fernbleiben, weil — doch wohl nicht, weil man ihre größere Concurrenz fürchtet? wie es bisweilen den Anschein hat.

Daß bedeutende Menschen es sich zur Aufgabe machen können. gerade diejenigen unter ben Ifraeliten anzugreifen, benen fie fich, als zur Beiftesariftofratie gehörig, gefellen mußten, bas ift wider= natürlich und kann nur aus Antrieben hervorgeben, denen man am Als vor 40 Jahren Felix Mendelssohn im besten nicht nachforscht. Gewandhaussaale zu Leipzig, Franz Liszt zu Ehren, Die ganze gebildete Gefellschaft eingeladen hatte und ihm ein Concert veran= staltete, wie er es weder vorher noch nachher irgend Jemandem zu Liebe gethan, wer hatte damals glauben mogen, daß ber große Birtuofe bes großen Componisten einst in folder Beife gedenken murbe! Es ist allerdings lange ber und viel liegt bazwischen, vor Allem ber Tod des lettern! Geradezu tomisch klingt es aber, wenn Liszt den judifchen Runftlern vorwirft, fie handelten nach dem Worte Molière's: "Et nul n'aura du talent, hors nous et nos amis!" In welchem Lager diefer Bers eine vielleicht nie dagewesene Bedeutung erlangt hat, — das weiß mahrlich Niemand besser als Liszt selbst, wenn er auch nicht nöthig hatte, für sich babei mitzuwirken.

Den 15. Februar 1882.

In einigen Stunden wird man Berthold Auerbach bestatten. Daniel's Handbuch der Geparaphie enthält bei Nennung des Ortes "Norbstette" (Oberamt Borb des Schwarzwaldfreises) die Bemerkung: "Dorf, in dem Berthold Auerbach geboren". Rünftige Ausgaben werden wohl den Bufat anschließen: "und in welchem er begraben Es begreift sich, daß ber Dichter ber Dorfgeschichten sich von ben Gedanken angemuthet fühlte, bort zu ruben, mo er die Reime in fich aufgenommen hatte, welchen fo berrliche Bluthen entsprießen Man sucht so oft nach fünstlerisch-literarischen Vorgängen follten. und Vorgängern, wo Schöpfungen vorliegen, beren Naturnothwendigkeit fich in jedem fleinsten Buge fühlbar macht. Welche Bewandtnin es mit dem erften Auftauchen der Dorfgeschichten gehabt, ergablte mir por Jahren der Dichter felbft. Er lebte ziemlich vereinsamt in Bonn, ganglich seinen Spinoza-Studien hingegeben, als ihm die unerwartete, erschütternde Runde gutam vom Tode feiner von ihm leiden= schaftlich geliebten Mutter. Rummervoll schweifte er Tage lang im Freien umber, die Erinnerungen an seine Kindheit, seine Knabenjahre ftiegen por ihm auf und er gab sich ihnen bin, alles ihn Umgebende, ihn Beschäftigende vergeffend. Und so kehrt er eines Abends, nach langer Banberung, in fein Stubchen gurud, greift gur Feber und ffizzirt hintereinander meg fast die sämmtlichen Themas zu den Erzählungen der ersten Bände. Was er damit erreichen sollte, davon hatte er sicherlich so wenig eine Ahnung, als es ihm in ben Sinn tam, er werde ein berühmter Schriftsteller werden, ba er fein Beimathsborf verließ um judische Theologie zu studiren. Durch fein ganges Leben verließ ihn eigentlich die Verwunderung nicht, es in seiner Art fo weit gebracht zu haben, und mas ihm allzu oft als Gitelkeit ausgelegt, streng und berb verdacht worden, war im tiefsten Grunde Befcheidenheit; er hatte feine kindliche Freude baran, daß aus bem Berthold boch ein ganger Rerl geworden - ein Mann, bem jeder Tag die aahlreichsten Beweise brachte, in wie weiten Kreisen er verehrt und geliebt fei - beffen Schöpfungen, wie wenige andere, ein= gedrungen in bas Berg feines Boltes - bes beutschen Boltes.

Zu seinen theuersten Besitzthümern zählte er die warme, liebevolle Anerkennung, die Jacob Grimm ihm hatte zu Theil werden lassen, wie er denn jedes kleinste Zeichen einer solchen nicht als einen Tribut, sondern als ein freundliches Geschenk ansah. Mag man denn die Freude, die er darüber empfand, als Sitelkeit auslegen — wie entfernt war sie jedenfalls von jenem Hochmuth, der mit den Geberden der Beschenheit austritt und die Weihrauchspenden des Bolkes mit der stillen Ruhe eines Götterbildes an sich vorüberziehen läßt.

Ich glaube nicht, daß Auerbach sich je in Berlin heimisch fühlen konnte. Der überwältigende Lärm der Tagesereigniffe in einer so großen Stadt übertont alles Andere; ber Dichter muß, wenn ich fo fagen barf, bas Bochen bes eigenen Bergens hören können, um es in Worte zu überfeten. Nun kam in den letten Jahren die anti= femitische Böbelhaftigkeit dazu, um ihm den Aufenthalt in der Haupt-Bielleicht begehe ich eine Indiscretion, stadt vollends zu verleiden. aber ich kann es nicht unterlaffen, hier einige Auszüge aus feinen Briefen vom vergangenen Jahre wiederzugeben, in welchen fich feine trübe Stimmung nur allzu lebhaft ausspricht. In einem Schreiben vom 3. Februar heißt es: "Dein Brief, lieber Freund, trifft mich eben, als ich meinen Auffat zum hundertjährigen Todestage Lessing's vorläufig fertig gestellt habe - ich habe mir damit auch ein Stud ber schweren Last von ber Judenhete von ber Seele geschrieben. 3ch spüre aber doch, ich werde biefe bittere Erfahrung zeitlebens nicht Du hast Recht, daß meine Art, die Dinge so schwer und empfindlich zu nehmen, mit meiner dichterischen Art, es ist vielleicht auch Unart, zusammenhängt, aber mer fann über seinen Schatten ipringen?"

Am 7. Juni schrieb er: "— — Ich zergrübele mich oft, woher es kommt, daß ich hier keinen berartigen Anschluß gewinne, deffen ich so bedürftig bin. Ich halte mich und hab's ja erprobt, dazu geeignet, aber ich bin wohl zu anspruchsvoll. Mir soll der Freund so viel sein und ich will ihm vielleicht zu viel sein und falle ihm beschwerlich. — — Du sagst, ein Spinozist wie ich müsse sich innerlech frei machen können. Das kann ich auch und bin inner-

lich frei, sonst lebte ich nicht mehr und könnte nicht mehr arbeiten. Aber in Zeiten der Ruhe, im Pausiren der Gedankenthätigkeit und der Phantasie, im läßlichen Dreinleben, im Bedürfniß freundlicher Ansprache, wo die angestrengte Selbsthaltung nachläßt, ja, da eben fühle ich mich schwach und traurig. — — Ich kann nicht Alles darlegen und werde, auch von Wohlwollenden falsch beurtheilt, aus dem Leben gehen."

"Wenn ich, sei es durch freie Arbeit der Phantasie, sei es durch eine glückliche Wahrnehmung mich selbst vergesse, dann bin ich froh und frei. So war ich gestern glücklich, als ich die vielen Menschen aus dem Grunewald kommen sah so frei und angeheitert mit Kränzen und Maien. Das Berliner Bolk ist ein prächtiges und in sich tüchtiges, viel zu wenig anerkannt, und hat ja sogar die Judenhetze die eigentsliche Masse nicht verderben und vergiften können."

"Und wie hier sich Tausende und Tausende freuen, so auf der ganzen Erde heute, und ich kenne persönlich so viele Orte, wo die Menschen sich frei und froh machen, um den Drachensels bei Dir, wie auf Lichtenstein, in Schwaben, in der sächsischen Schweiz, im Taunus, u. s. w. — wer nennt die Namen alle! Und welch eine Summe von Glück läßt sich da zusammen addiren und — wir müssen's gestehen, das hat doch nur das Bunder der Religion zu Stande gebracht, daß die Menschen an ein und demselben Tage aus ihrer Dumpsheit hinausziehen und einmal des vollen freien Naturgenusses, sei es auch bei schlechtem Bier, theilhaft werden. "Kannst mir glauben, a sagte mir ein Freund, der die alte und die neue Welt kennt, win keinem Volke der Erde ist so viel Glückzgefühl wie im deutschen. Das thut wohl und da vergißt man gern die momentanen Insamien."

Nachdem Auerbach in Tarasp "ohne merklichen Nuten" und in St. Morit "meist unwohl" gewesen war, schrieb er mir vom Waldshaus Niedernau aus am 2. September: "Ja, was Du sagst, daß die schönen Grundsätze nichts helsen gegen die Gewalten des Orgasnismus — wie wahr ist das. Ich schelte und gräme mich oft, daß ich das Leben nicht freier und souveräner sasse und mich von Erbärms

lichkeiten so ganz und gar niederdrücken und meiner selbst berauben lasse. Ich bin, ich weiß das mehr als irgend Jemand anders, eine zu pathetische, sensstiete und affectbewegte Natur, und der Gegensat der Wigboldigkeit und Ideallosigkeit hat mich nicht rectisicirt, sondern noch mehr gesteigert. Ich hätte nach meiner innersten Anlage ein Weiser werden sollen, und was bin ich geworden! Ich ertrug indes die Unbilden des Lebens und die Grausamkeiten des Geschicks immer leichter, weil ich meinen Beruf hatte und meinen Glauben an den Sieg des Ideals und des concreten Gedankens. Nun hat die Judenshese vernichtend auf mich gewirft wie vielleicht auf keinen Zweiten. Ich verlor die Freude an meinem Beruf. Was nützt alles Ausdenken und Fassen des Guten und Schönen, wenn die nackte Gemeinheit so Alles bewältigen und zerstampsen kann und dazu mit Gottphrasen groß thut?"

Traurig ist's, daß gerade die lette Lebenszeit des Freundes durch forperliches Leiden und Berftimmung des Gemuths fo febr getrübt wurde, benn felten mag ein bedeutender Mensch gefunden werden, ber jeder Stunde, jeder Minute so viel echte, marme Freude abzugewinnen mußte, wie es bei Auerbach der Fall gewesen. Spazirgang mit ihm durch Feld und Wald war doppelt und dreifach lohnend. Rein Bogelpfiff entging feinem scharfen Dhr, von jedem befiederten Sänger wußte er den Namen — man könnte fagen, er habe, wie ber Rattenfänger, die Bogelfprache verftanden. Raum weniger bewandert war er in der Pflanzenwelt, und einem Landschaftsmaler gleich, entzückte ihn jeder schöne Baum, jedes eigenartige Gemächs. Gin frischer Luftzug that ihm nicht nur wohl, wie uns allen - nicht nur mit ber Bruft, mit ber Seele gog er ihn ein. Und ähnlich empfand er ben Menschen gegenüber — ein anerfennenderes Publicum ist kaum denkbar, als er es war. Kür die geringste Bemerkung, Die hinausging über bas Niveau ber Gefelligkeitsphrase, hatte er ein Lächeln oder einen zustimmenden Ausruf er genog nicht allein ben Erfolg bes Andern, er that bas Seinige dazu. Im Bollgefühl bes Ibeenreichthums, ben er befaß, mochte ihm das leicht werden, aber er begnügte sich nicht mit ber aufmunternden Zustimmung, wie etwa große Birtuosen sie talentvollen Dilettanten vergönnen, er wirkte anregend, ermuthigend, dem liebenswürdigen Wirthe gleich, der zum Genuß des vollen Bechers nicht nöthigt, aber anseuert. Jeder, der eine Biertelstunde mit Auerbach zusammen gewesen, mußte sich für beredter, geist= und kenntnißreicher halten, als er es war. Und das Wohlthuende dieser Art und Weise lag darin, daß sie auf echter Herzensgüte ruhte. Nicht ein vornehmer Geistesaristokrat war es, der huldreich liebenswürdig auf Alles eingeht — ein guter, einfacher Mensch stand er seinen Mensch olle gen gegenüber, die es sehr arg treiben mußten, wenn er dieses Verhält= niß aufzugeben sich gezwungen fühlen sollte.

Aber auch welch allgemeine Theilnahme zeigt fich beim Berscheiben des Dichters, dem doch in den letten Jahren fo manche Berunglimpfung nicht erspart geblieben. Menschen, die, in welcher Beife es fei, auf einer gemiffen Bobe fteben, follten bismeilen aufrichtig und ernst fich die Frage zu beantworten suchen, welchen Gindruck ihr Ende hervorbringen werde - ich glaube, gar Manchen konnte bie Beantwortung recht bescheiben stimmen. Unsern Dichter hatte biese Ermägung freilich allzu demüthig berührt. "Ich dachte mir heute Morgen," sagte er mir einstmals lächelnd, "ich sei gestorben und zwei qute Bekannte begegneten fich turg barauf unter ben Linden. bu's icon? fragt ber Eine, ber Auerbach ift tobt! - Schabe, erwiderte der Andere, im Grunde war er boch ein guter Rerl -Das war er — bist du heute bei X zu Tisch? — Nein, bei 3, ich geh' mit ihm ins Theater." Aehnliches mag sich oft genug er= eignen; mit zu vielen Retten halt uns bas Leben gefangen, als bag sogar Warmfühlende sich überall ihren trüben Stimmungen hingeben burften, abgefehen von ben Fallen, in welchen die Sitte es erheischt und mo das Herzensleid oft genug ausbleibt. Die Frage ift, wie man im Bangen, Brogen, Breiten eines Dahingeschiebenen gebenkt - und da hatte Auerbach fich fagen durfen, daß fein Name, un= ähnlich ben Sternen, bei weiterer Entfernung an Licht und Glang zunehmen werde.

Wenn ich bas Talent, literarische Kritik zu üben, befäße, ich

murbe doch nicht versuchen, den Dichter Auerbach zu besprechen bagu habe ich ben Menschen und ben Dichter zu lieb. Aber auf manche feiner Gigenschaften bingumeifen tann ich nicht unterlaffen, nicht als ob die Wiffenden fie nicht kennten - das große Bublicum jedoch ift im Allgemeinen geneigt, Werke ber Phantafie für ein Spiel berfelben anzusehen und, das Talent einmal gegeben, die Beistesarbeit, die das Kunstwerk erheischt, kaum zu mürdigen. Die unermüdliche hingebung, mit welcher Auerbach fich feinen Schöpfungen widmete, hatte ich oftmals Gelegenheit, in nächster Nähe zu beobachten. Stets erneuete Durchsicht, fast peinliches Feilen mar ihm Bedürfnig. mit welch energischer Gemissenhaftigkeit bereitete er sich por zu jeder Am geeigneten Orte felbst vertiefte er sich in die Einzelheiten eines Sandwerkes, eines industriellen Betriebes, eines Zweiges der Landwirthschaft, der Forstcultur - die genaueste Kennt= nig von dem Wesen beffen, mas er für seine Sandlung brauchte. suchte er zu erlangen, und begnügte sich dabei nicht, wie der Maler, mit der Erscheinung - er bedurfte der Renntnig des innerften Eine leicht erfindende Erzählergabe mar ihm verfagt Organismus. - er mußte in feiner Seele mit feinen Berfonen leben, um gu erfahren, mas aus ihnen werde. "Du machst es dir viel zu schwer," warf ihm Spindler einst vor - "da habe ich heute Morgen ein Capitel angefangen, ungefähr fo: 3mei Reiter reiten nebeneinander her auf einsamem Bfade - noch liegen tiefe Nebel auf den benach= barten Höhen — schweigend verfolgen sie ihren Weg u. f. w. u. f. w. - Der Teufel hole mich, wenn ich weiß, wer die Rerls sind!" Auerbach mußte genau miffen, wer feine Leute feien - und fie durften sicherlich weder zu Fuß noch zu Pferde reisen ohne die aller= triftigsten Grunde. 3ch batte Gelegenheit, ber Entstehung einer feiner populärsten Erzählungen, ber ber "Frau Professorin", beizuwohnen und den Dichter in seiner Arbeit bis zu Ende zu begleiten, ba er fie im Sommer 1846 in Dregden in unserem Saufe fchrieb, und habe später barüber einer "ungenannten Freundin" berichtet. Die schön zu nennende Erscheinung eines Menschen, ber, man fann fagen, glückfelige Tage verlebt, indem er, einer geistigen Schöpfung hingegeben,

der Gegenwart und ihren Kleinlichkeiten ganzlich entruckt ift, wird mir stets unvergeßlich bleiben.

## Den 17. Februar 1882.

Ich finde in Ihrem Blatte die ersten Nachrichten über die Bestattung des Freundes, welcher beizuwohnen mir unmöglich gemesen - einen Kranz frischer Lorberzweige fandte ich hin, wie so viele Andere es gethan. Gerade benjenigen gegenüber, welche man am herzlichsten liebt, ist man allzu oft außer Stande, Beweise seiner Neigung zu geben - und anstatt Blud zu spenden, muß man sich bamit begnugen, in feiner Ergebenheit fich felbst beglückt zu fühlen. hier freilich brauchte es feiner Beweife meinerseits. Schon ift's und erhebend, daß dem todten Dichter folche Ehren ermiefen merben. Schade nur, daß er nicht wie Raifer Rarl V. feiner Bestattung beiwohnen konnte - er hätte sie auch schwerlich angeordnet, wenn er die Macht dazu befeffen. Die Macht aber, burch fein Binfcheiden in fo vielen herzen das Gefühl der Trauer zu erwecken, bankbare Buneigung zu beleben, Die ift nur dem Genius verliehen - mag er auf dem Throne sterben, den er durch Rraft und Bute geziert. ober in stiller Rammer die Seele verhauchen, die Begludendes geschaffen.

Wenn die Welt einen Menschen verliert, der sich für sie bemühte, so mag sie den Berlust noch so aufrichtig beklagen — sie ist schnell getröstet. So viele setzen ihre besten Kräfte daran, sie zu beschäftigen, zu erheitern, sie für ihr Thun und Schaffen in Anspruch zu nehmen. Für den Freund ist der Berlust eines Freundes ein unersetzlicher. Alle jene Festtage sind vernichtet, die zu solchen wurden durch brief-liche Mittheilung oder persönliches Zusammensein — alle jene guten Stunden kehren niemals wieder, in welchen man sich gehoben fühlte in der Ueberzeugung, daß eine neue Arbeit eine wohlwollende Aufnahme und zu gleicher Zeit eine aufrichtige Beurtheilung sinden werde. Das Leben, seine Hoffnungen, seine Freuden gleichen einer Reihe von Ziffern, von welchen die Zeit eine nach der andern auslöscht — zu-

lett steht die Rull, die den Werth der Zahlen verzehnfachte, die aber nun einsam übrig bleibt. Doch sie ist ein Kreis, und so mag sie uns die Unendlichkeit bedeuten!

"Wie hübsch ist's doch," schrieb mir Auerbach Ende des letzten Sommers, "daß wir, Du, Bendemann und ich, innerhalb weniger Monate unser 70. Lebensjahr erreichen?" Er sollte es nicht erreichen — Eduard Bendemann aber hat das seine in einer Weise geseiert, wie es wohl selten einem Menschen beschieden gewesen. Für die Antwerpener Atademie hat er sein eigenes Bildniß gemalt, das Berständnißvolle wie Naive, Anhänger der verschiedenartigsten Kunst- und Lebensrichtungen gleichmäßig entzückt und die allgemeinste Beswunderung hervorruft — ein Meisterwerk ersten Kanges.

Ein einziges eigenthümliches Vorrecht bes Malers ift boch diefe Berewigung feiner Berfonlichkeit burch bas eigene Talent. Man fann wohl fagen, daß jeder productive Menfch in feinen Werfen oder Thaten seiner Individualität eine fürzere oder längere Dauer verleiht - aber wie vielen Migverständniffen ift fie ausgefest und wie entfernt ift das Alles von dem ichlagenden Gindruck eines Bilb= niffes, das lebenathmend uns gegenübersteht und in seiner Rube uns erlaubt, uns zu vertiefen in alle fprechenden Bebeimniffe einer eblen Berfonlichfeit. Hat das nun alles statt bei einem historischen Bor= trät von Meifterhand, wie fehr erhöht fich bas Intereffe, wenn ber Meister lebt, wenn man ihn kennt und liebt und wenn die Ueber= fetung seiner Berfonlichkeit in die Farbensprache von ihm felbst ber= Diefe munderbare Beräußerung der eigenen Individualität verlangt zu gleicher Beit eine fo fcwierige Entäugerung berfelben, daß man staunt, wenn man darüber nachdenkt. Unerflärlich murbe bie Bahl in ber Auffaffung ber eigenen Buge fein, wenn fie statt hatte; ich habe den Runftler nicht darüber befragt, bin aber überzeugt, daß hier nur die, freilich noch unerklärlichere Macht ber fünftlerischen Spontaneität maltet, von ber Rechenschaft abzulegen noch Niemandem vergönnt mar.

Obschon ein Bild immer noch tausendmal eher sich beschreiben läßt als ein Musikstud, so wage ich doch nicht eine Einzeldarlegung

bes herrlichen Werkes zu versuchen — nur das allgemeinste will ich davon sagen. Der Meister steht uns in Lebensgröße sinnend gegensüber, die Reißseder in der Hand, im dunkeln Atelierrock; ernst und doch heiter — nachdenklich und doch mit hellen Maleraugen blickend. Ich denke, er betrachtet sich prüfend selbst, um sich zu objectiviren, und ich wünsche jedem Freunde, bei solcher Selbstbetrachtung zu einem solchen Ergebniß zu gelangen.

Ift es schon erstaunlich, mit 70 Jahren nicht allein die geistige. fondern auch die forperliche Rraft fich erhalten zu haben, die nöthig ift, um ein schönes Bild anzufertigen (es gehört ein fehr fester Arm bagu und es hat noch feinen großen Maler "ohne Bande" gegeben!), fo steigt die Bewunderung und Verwunderung, wenn man gur leber= zeugung gelangt, daß der Rünftler noch im Fortschreiten begriffen ift. Daß diefe jungfte Arbeit Bendemann's hiervon Zeugniß ablegt, murde ich nicht äußern, obichon ich ben lebhaften Gindrud bavon empfangen, wenn nicht bedeutende Runftler mich in meiner Ueberzeugung beftärkt Gesteigerte Rraft und Lebendigkeit, Frische und Ginfachbeit wird von allen Seiten der herrlichen Arbeit nachgerühmt. Im Ber= gleiche zu einem folchen, fich felbst gebotenen Geburtstagsgeschenke mas bedeuten da die kostbarften Gaben, die auserlesensten Ehrenbezeigungen! Das Befte, mas einem Menfchen gegeben werben fann, wenn er von der Natur begünstigt worden, ist das, mas er selbst fich zu geben vermag.

Von allen Seiten werden Ihnen wohl jetzt Auerbachiaden zufommen. Vergönnen Sie deshalb doch meinen anspruchslosen Zeilen
eine Stelle — ich habe gesucht, möglichst wenig von dem zu sprechen,
was mich bewegt, und vorzugsweise mitzutheilen, was mir angehört
— vielleicht mehr als recht — doch bin ich sicher, daß der Freund
mir's verzeiht, wenn er's erfährt.

Wer weiß!?



Wiffen Sie mir zu erklären, warum der größere Theil der Kritter sich der "Mehrzahl von dem persönlichen Fürworte der ersten Berson" bedient? Mein deutsches Wörterbuch sagt: "in Schriften pflegen sich auch die Autoren wir zu nennen" — warum sie dies zu thun pflegen, wird aber verschwiegen. Oft und ernsthaft habe ich darüber nachgedacht — hauptsächlich in Beziehung auf die Recenssenten — konnte aber zu keinem genügenden Ergebniß gelangen.

Das Wir der Herrscher macht mir, der ich von Staatslehre freilich nichts verstehe, den Eindruck bescheidener Ausdrucksweise. Anstatt sich als höchste Einzelwesen über ihre Bölker zu stellen (wie Jehovahs Ich es thut seinem auserlesenen Bolke gegenüber), identificiren sie sich mit denselben, sprechen als personisicirtes Geset, zu Allen im Namen Aller. Aber der Kritiker?!

Im Namen bes Bublicums zu fprechen, kann ihm nicht in ben Sinn kommen, da er es für feine Aufgabe halten muß, dasfelbe gu führen, zu unterrichten, aufzuklären. Bochftens fonnte das Wir angewendet werden, wenn von den Dingen die Rede, die zu befprechen "Wir haben gesehen, wir haben gehört" — bas mag hingeben, wenn auch Jeder anders sieht und anders hört als der Andere. Aber darf der Rritifer voraussetzen, daß er die Meinung, Die Empfindung Aller ausspreche? Vielleicht! hie und da! einzelnen Fällen — im Allgemeinen widersprechen sich bie Herren boch gegenseitig allzusehr, als daß man an die Möglichkeit einer folden Unnahme benten dürfte. Und eben beshalb mare bas Wir auch unanwendbar, wenn es bedeuten follte: wir, das große Collegium ber Wiffenden, ber Berftändnigvollen, ber unabsetzbaren, unbestechlichen Warum also Wir? Richter.

Es kann keinen andern Grund dafür geben als der Wunsch, seine Persönlichkeit im Lichtglanz der höchsten Autorität scheinen zu laffen, wenn auch der Einzelne aller dieser "Wirs" sich davon keine Rechenschaft geben mag. Ein gewisses wohlthuendes Gefühl seiner Wichtigkeit wird ihn aber doch stets durchströmen, wenn er das bes deutsame Wörtchen hinschreibt, den Eindruck ahnend, den seine versallgemeinerte Meinung auf den unschuldigen Leser auszuüben fähig

Nicht allein richtiger, auch stolzer mare es, sich ber "Einzahl ist. von dem perfonlichen Furworte der erften Berfon" zu bedienen. Daß bas Wort gedrudt erscheint, erhöht feine Wichtigfeit - es erhöht fie in einem fo unverhaltnigmäßigen, fo unbegrundeten Grade, daß ber Bebeutenofte wie ber Unbedeutenofte fich damit begnugen follte, feine Ansicht, nicht unfere, auszusprechen - feinem Ich ift ja durch die Beröffentlichung ein hinreichend ftartes Bewicht beigelegt. Freilich wird die Befchaffenheit des Ichs zu einer viel ernsteren Frage, als die des Wir, - letteres baufcht zwar die Individualität auf, aber es verschleiert fie auch und gibt anscheinend dem Schreiben= ben bas Recht, ber perfonlichsten Stimmung ben Mantel ber allgemeinen Ueberzeugung umzuhängen. Bon dem, der gang und gar im eigenen Ramen fpricht, wird vorausgefett, daß er es im vollen Bemußtsein thut, Eigenes zu fagen - bas, mas er für mahr halt, ohne Umschweife auszudrücken, weil es auf dem Grunde eigensten Wiffens und Denkens beruht - nicht aber Dinge, die er von rechts ober links gehört hat, wiederzugeben. Erweist fich diese Boraussetzung auch oft genug als eine irrthümliche, die Form felbständigen Auftretens ift doch gewahrt.

Jedermann weiß (wenn er es auch immer wieder vergißt, benn der Eindruck der Druckerschwärze ift allzu mächtig), wie verschieden= . artigen Stoffes die Leute zusammengesett find, die fich bas Umt bes Richters namentlich in afthetischen Dingen zuertheilen. Männern, über beren Wiffen, Auffaffung, Gefchmad, Erfahrung fein Zweifel besteht, finden sich allzu viele, beren Berechtigung, ein öffentliches Urtheil auszusprechen, nur auf ber Bereitwilligkeit einer Beitungsredaction beruht, es zu veröffentlichen. Gibt es doch gar fein Befchäft, bas leichter zu ergreifen mare, als bas bes Rrititers - weiß man sich halbwegs schriftlich auszudrücken, so gehört nur Der Kritifer wird weder geprüft noch con-Selbstvertrauen dazu. ceffionirt, er fteht über dem Bublicum und über der Runftwelt; kommt auch noch die Anonymität hingu, fo klingt fein Wort herab wie aus höheren Sphären - und nun das bedeutsame "Wir"! wer fann folden Drakelfprüchen fein Dhr verschließen? Diefelben Ber=

sonen, die manchen Schreibenden nicht des geringsten Wortes, ja, nicht der kürzesten persönlichen Annäherung würdigen würden, behalten einen Eindruck von seinen Elucubrationen im Gedächtniß, der weit hinausgeht über den, den der Berständnisvollste gesprächsweise hervorzubringen im Stande ist. Herrschten die Gesetze höherer Sittlichsteit in diesen Dingen, es dürfte Niemand etwas drucken lassen, ohne in der ersten Person Singularis zu sprechen und seinen ganzen vollen Namen hinzuschreiben. Das einfachste Ehrgefühl müßte diese Formen vorschreiben, die ja, wie die Ersahrung zeigt, tüchtigen Männern zu Gute kommen, denn wenn die Buchstaben, die einen Namen bilden, zu einem Namen geworden sind, dann haben jene sich eben, wie die Sprache es so trefslich ausdrückt, einen Namen gemacht.

Geradezu abgeschmacht wird das Wir des Recensenten, wenn er es in Beziehungen anwendet, die nur dem Ich zukommen können. Wenn z. B. ein Acciseregistrator in seinem musicalischen Reserat sagt: wir nehmen das Tempo dieses Stücks bedeutend schneller — oder wir würden hier keine Cadenz einlegen u. dgl. mehr. Was das Ich zu thun hier gar nicht in den Fall kommen kann, wird dem erlauchten Wir zuertheilt. — Aber ich fürchte, zum Don Duirote zu werden, der einen Riesen zu bekännfen glaubt, indem er gegen eine Windmühle sicht. Nur das muß ich noch erwähnen: Lessing, der Kritiker, spricht stets als Ich — was war ihm auch am Wir gelegen? — Sprechen wir von andern Dingen.

Bir (d. h. das Kölner Theaterpublikum), wir hatten hier neulich eine Aufführung des bekannten Mozart-Schneider'schen Singspiels
"Mozart und Schikaneder", und zwar unter Mitwirkung Ihrer
eminenten Sängerin, der Frau Beschka-Leutner. Trotz des besondern
Reizes, den die liebenswürdige Darstellerin der gelungenen Aufführung
gab, mußte ich mir sagen, daß es doch eine sonderbare Eigenheit
des Deutschen ist, einer solchen Verunglimpfung eines seiner größten
Genies mit heiterer Behaglichkeit beizuwohnen. Ist es nicht jammervoll, den einzigen Tondichter ein in der ganzen Musikwelt einzig dastehendes Werk componirend dargestellt zu sehen unter der beständigen
Drohung eines Narren, er werde ihn nicht bezahlen. — Mozart,

beffen Uneigennützigkeit bis zur findlichsten Schwäche ging! Wohl ließ er fich von Schifaneder, ber ben Papageno für fich gewählt hatte, beeinfluffen, die Rolle gunftig für ihn zu gestalten — aber die Art, wie es in dem blödfinnigen Stücke geschieht, ift geradezu widerlich für jeden, der nur eine Ahnung hat von poetischer oder kunftlerischer Und die ungeschickte, leichtfertige Weise, mit der bas Banderl-Enfemble herbeigeführt wird, das dann freilich feine heitere Wirkung auszuüben nicht verfehlt, obicon es in die Situation pagt Ich fann mich nicht enthalten, Die Art wie die Faust aufs Auge. feiner Entstehung bier aus Jahn's herrlichem Buche jum Beften gu geben - um fo mehr, als fie im biametralen Gegenfat fteht gur Art ber Ginverleibung in das Singfpiel. "Mogart hatte feiner Frau ein neues Band geschenft, mas biefe, als fie mit van Swieten eine Spazirfahrt machen follten, anlegen wollte, aber nicht finden fonnte. Sie rief ihrem Manne zu: Liebes Mandrl, wo ist's Bandrl? der darauf suchen half, auch van Swieten suchte mit und fand bas Aber nun wollte er es nicht hergeben, hielt es boch in die Band. Sobe, und da er ein großer Mann mar, fo bemubte fich bas fleine Mozart'iche Chepaar vergebens, basfelbe zu erhafchen. Bitten, Schelten und Lachen murden immer lebhafter, bis zulett auch der hund bellend van Swieten zwischen die Beine fuhr. Da lieferte er bas Band aus und meinte, biefe Scene fei wohl paffend für ein fomisches Terzett. Mozart ließ sich das gefagt sein, verfertigte sich einen Text im Wiener Dialekt, ber im Allgemeinen an die Situation erinnerte, und schickte bas Stud an van Swieten." Das Beschichtchen zeigt, wie andere ähnliche, die chemische Rraft bes Benies, ober vielmehr die göttliche, aus dem geringften Stoffe etwas Reizvolles zu bilben.

"Was liegt daran?" wird Einer oder der Andere sagen — "Mozart bleibt Mozart, auch wenn man ihn im stupidesten Lichte zeigt." Sewiß, es wäre auch allzu traurig, wenn das Edelste so leicht zu besudeln wäre. Aber besleckt wird es doch immerhin. "Bersleumde, verleumde", sagt Basilio, "etwas bleibt davon hängen." Man verbietet die Aufführung von Stücken, in welchen einer fürstslichen Familie zu nahe getreten wird, sei es auch aus weitester Ents

fernung — unfere großen Genien bedeuten uns wahrlich nicht weniger und die ganze Nation bildet ihre Familie.

Nach welchen Gefeten entwickelt fich das Kunftleben funftbegabter Nationen? Laffen Sie sich mein ewiges Fragen gefallen, ich erwarte feine Antwort. Wenn man aber feine Auster ift, bort bas Fragen nicht früher auf, als das Leben, die Frage aller Fragen! Ich bente an die Staliener, einstmals die tiefften Tonmeifter, dann die tonangebenoften, die verbreitetsten, die beliebtesten und jett - die ftummften. — Maeftro Berdi, der lette, beffen Schöpfungen fich bie civilifirte Welt eroberten, lebt feit manchen Jahren mehr ber Bewirthschaftung feiner großen Büter als ber ber inrifchen Scene im vorigen Commer gab er fich einer Unternehmung bin, die fcmerlich je einen Komponisten beschäftigt bat - er überwachte ben Bau einer großen Angahl von Wohnhänfern, die er für feine ländlichen Arbeiter errichten ließ. Das ift herrlich, und gern gönnt man bem liebensmürdigen, guten, einfachen und nebenbei fo bedeutenden Manne das Glud, Glud um fich zu verbreiten - unferer Runft fommt's jedoch nicht zu Bute. Biel und fogar vielerlei wird ja fortmahrend componirt und aufgeführt im Lande, in welchem Melodien - blühten - nichts davon klingt über bie Berge herüber und ber Gotthardtunnel wird, trot der leichtern Berbindung, vorläufig ichmer= lich etwas baran andern. Für uns Deutsche ift biefer Stillftand ber italienisch = musicalischen Entwicklung nicht schmeichelhaft, benn er fällt in die Epoche, in welcher man fich zum erften Mal jenfeit ber Alpen mit deutscher Tondichtung eingehend beschäftigt. Erstaunlich ift's, mit welchem Ernft die Italiener es fich angelegen fein laffen, germanisch=harmonischen Spuren zu folgen. Nicht allein, daß fie durch Orchesterconcerte die deutsche Instrumentalmusik zu verbreiten fuchen, Oratorien aufzuführen beginnen, fogar mit Wagner und Gold= mart auf der Bühne experimentiren - sie schreiben fritisch-afthetische Beitungsartikel mit beutscher Tiefe, feten Preife aus auf Rammer= und Rirchenmusiken - grunden eine musicalische Zeitung nach ber andern. Ja, noch mehr, im letten Befte der neuesten Unternehmung einer fehr ernft gemeinten Zeitschrift, des in Reapel erscheinenden "Archivio musicale", ist der erste Beitrag versaßt von Lebrecht, der zweite von Berggrün, die Chronik bespricht Mendelssohn's "Paulus" und — gibt dazu eine Uebersetzung Heine'scher Geistreichigkeiten. Weiter kann man geistige Gastfreundschaft kaum treiben. Und doch! — Fern liegt es mir, mich nicht zu erfreuen an diesen friedlichen Siegen — wie kurz ist es her, daß wir den Italienern noch als Barbaren galten? Und wenn diese Umwandlung zuvörderst Molkke vielleicht mehr zu danken ist als Beethoven, das Ergebniß ist da und ist für uns jedenfalls wohlthuend — ob auch für die Italiener? — — Das Acclimatisiren ist keine leichte Sache. Die Kartoffel ist ein europäisches Knollengewächs geworden — aber Balmenwälder werden wir schwerlich in Deutschland gedeihen sehen. Es walten eben in jedem Lande auch seelische Temperaturverhältnisse, mit welchen nicht zu spaßen ist.

In dem 20. Jahrgang der "Atti dell' Accademia del R. Istituto Musicale di Firenze" findet sich zwischen Refrologen ver= ftorbener Mitglieder, Beurtheilungen eingegangener Preiscompositionen u. dal. ein längerer Auffat von Adolfo Baci, welcher ber "theoretischen Betrachtung ber bramatischen Musif" gewidmet ift und pon fehr klarer Auffaffung zeugt, sowohl der Wirksamkeit der Tonkunft an und für sich felbst als ihrer Berbindung mit ber Boesie und ben andern Runftmitteln, welche die Scene bietet. Findet fich auch, ftreng genommen, nichts Renes darin (und mas mare in einer fo vielbesprochenen Sache Neues vorzubringen?), so ift doch alles, mas darüber zu fagen, fo reiflich und reichlich erwogen, fo klar und ein= fach hingestellt, daß man seine Freude daran haben muß. spricht er gleich zu Anfang etwas aus, mas im Grunde alles Bei= tere überflüffig zu machen geeignet mare. Nachdem er nämlich die Schwierigkeiten andeutet, die "der Conflict der Pflichten" dem Componiften in den Weg legt, wenn er für die Buhne arbeitet, fagt er: "Nur der mahre Genius hat die Fähigkeit, den richtigen Weg zu finden und zu gleicher Zeit Anforderungen zu genügen, die unvereinbar scheinen. Gine folche fünstlerische Schöpfung bleibt immer etwas Renes, Ueberrafchendes und zu gleicher Zeit etwas Ginfaches

und Natürliches; fie beruht auf einem Geheimniß, beffen Lösung verftedt bleibt in der unergrundlichen Tiefe des schaffenden Benies". Die Grundfäte, die der analysirende Berfaffer nun aufstellt, find also für die Componisten maggebend, die keine Benies sind, mithin für die Mehrzahl. Der Ginflug der Wagner'schen Principien macht sich mehrfach geltend — was er über die Anwendung der Leitmotive fagt, ift jedoch fehr verständig und ohne alle Erageration. Ansichten über bas Auseinanderhalten ber Instrumental= und ber Bocalmufit, wenn auch mehr angedeutet als ausgeführt, stehen auf festem Grunde, führen aber schlieflich zu folgenden Aussprüchen: "Die Instrumentalmufit arbeitet mit Runftmitteln, Die ganglich verichieden find von denen der Bocalmufit; die menschliche Stimme kann nicht betrachtet und angewendet werden wie die Stimmen der Inftrumente, denn die Menschenstimme ermöglicht nicht allein die Mit= theilung von Bedanken, sie ist gerade dazu bestimmt. Mithin scheint mir klar, daß in der Bocalmusik die Runft der Tone nicht wirken kann wie in der absoluten Musik; und dag es daher durchaus richtig ift, daß, wenn die Bocalmusik nicht als reine musicalische Runft wirkt, fondern als eine Bereinigung verschiedener Rünfte, fie auch theoretisch, ihrer Natur gemäß, fo behandelt merden muß."

Hier stehen wir an jenem Abgrund, über welchen das "Genie" mit Leichtigkeit sich schwingt, in welchen aber das Talent chenso leicht hinein fallen und sich den Hirnschädel zerschmettern kann. Trots aller Berschiedenheiten in der Behandlungsweise, in den Formen, in der Entwickelung der dramatischsten und der absolutesten Musik — wo Musik gemacht wird, muß man Musik zu hören bekommen, echte, volle, wahre Musik. Und das um so mehr, als gegen die Macht ihrer Wirkung keine der Künste, mit der sie sich vereinigt, in der Totalität aufkommt. Es bedarf wohl nicht der Bersicherung, daß mein Ideal nicht eine von Gassenhauern angesüllte Oper ist — aber eben so wenig ist es eine, in welcher die Töne nur Handlung und Text zu illustriren bestimmt sind. Indeß handelt es sich hier gar nicht um meine Wünsche — ich denke an die Italiener. Ein Volk, auf welches die sinnlichen Elemente der Musik einen so berückenden

Einfluß ausüben, für welches Gesang und Melodie fast gleichbedeutend sind (wenn es sich auch der Wirkung des dramatischen Accentes keines= wegs verschließt), ein solches Volk wird in der Oper stets vor allem ein Werk der Tonkunst suchen. Nun sind die Italiener aber auch sehr gescheite Leute, und es begreift sich vollkommen, daß ihnen, nach ihrem langen Schwelgen in süßem, leidenschaftlichem Gesang, die ernsten Strafpredigten, mit welchen sie aus Deutschland und Frank-reich heimgesucht werden, Bedenken erregen und sie sich schließlich sagen, auch wir wollen dramatisch declamiren, in ausgesuchten und gesuchten Harmonien Tiese des Ausdruckes zur Geltung bringen, im Orchester säuseln und wüthen — unsere Sänger mögen sehen, wie sie damit zurecht kommen. Aber — chassez le naturel, il revient au galop!

Und so bente ich mir, daß die italienischen Maestri sich in jenem Buftande befinden, deffen Bann fich heutigen Tages die meiften Mufiter nur fcmer zu erwehren miffen - ber aber auf fübliche Naturen boppelt ftark mirken muß - ich meine ben Rampf zwischen Reflegion und Spontaneität. Rur das echte Genie beherrscht die eine durch Die andere und läßt feiner von beiben einen schädlichen Borrang ein großes Talent wird wenigstens jede von ihren Ungebührlichkeiten Benie aber wie Talent bedürfen jener Vorarbeit, freizuhalten wissen. die man Erziehung im weitesten Sinne des Wortes nennen mag. Die Art ber geistigen Rahrung mährend biefer Erziehungszeit gehört gu den mefentlichften Bedingungen glücklicher Ergebniffe. Nahrung, fie muß ben Jahren und den Kräften angemeffen fein. fürchte nun, daß die neueste beutschmusicalische Nahrung die italienischen Magen nicht hinreichend vorbereitet finde — und daß in Folge da= von hier und da Unverdaulichkeit und Schlimmeres fich einstellen könne - hoffentlich nur vorübergebend. Unfere großen Meister bes vorigen Jahrhunderts, Bandel, Glud, Mogart, find großentheils in italienischer Musik aufgewachsen und haben eben, mas fie Butes und Schones in sich trug, mit beutscher Tiefe zu verbinden gewußt. Vielleicht bringt die Zukunft einen parallelen Vorgang in Italien, indem sich dortige geniale Tondichter der deutschen Weife bemächtigen und sie mit dem berückenden Sange, der von jeher unter ihrem Himmel gedieh, zu vermählen wiffen. Die großen fünstlerischen Siege des neugeeinten Italiens stammen bisher noch aus den Zeiten seiner Zersplitterung — hoffen wir, daß die errungene staatliche Bedeutung auch eine neue Blüte auf dem Gebiete des Schönen zeitigen möge.

Neulich fand ich einen höchst anregenden Effan in der "Aundschau", womit nicht gesagt sein soll, daß anziehende Aufsätze in den so reich ausgestatteten Heften derselben zu den Seltenheiten gehörten — im Gegentheil! Es ist aber nicht alles anregend, was anziehend. Anregend nenne ich Geschriebenes oder Gedrucktes, Gemaltes oder Componirtes, wenn es zum dolce far niente Gelegenheit gibt, zum Phantasiren nämlich, sei es am Clavier oder im Lehnstuhl. Am Schreibtisch, mit der Feder in der Hand wird die Sache schon bebenklicher — die leicht flatternden Gedankennebel müssen dann doch mindestens zu Wolken verdichtet werden, wenn auch deren Gestalt nicht allzu scharfer Linien benöthigt. Kann ich nun heute dem Reize nicht widerstehen, schreibend zu phantasiren, phantasirend zu schreiben, so bitte ich um größere als hergebrachte Nachsicht.

"Feldherren und Feldherrenthum", von C. Frhrn. v. d. Golt heißt jener Essan — er hat ein französisches Buch zur Grundlage: "Les leçons de la guerre" par le Colonel Ph. E. Desprels.

Feldherren und Feldherrenthum! Künstler und Künstlerthum! Große Dichter und Künstler entscheiden zwar nicht, wie große Feldsherren, im gegebenen Momente über die Geschicke der Bölker — aber sie gehören doch zum Entscheidendsten für deren geistigen Werth. Für uns könnte Griechenland seiner Generale entrathen — seine Künstler und Schriftsteller machen es zu dem, was es für uns ift. Welche preiswürdigen Eigenschaften, frage ich mich, die den Feldherren

in so großer Anzahl zugeschrieben werden, sind auch bedeutenden Künftlern von Nöthen, welche können sie entbehren und welche müffen sie besitzen, die für jene überflüssig? Die Frage mag manchem läppisch erscheinen, denn im Allgemeinen glaubt man, daß der Künstler fertig sei, wenn er für seine Sache Anlage, Begabung, Talent mitbringt und eine tüchtige Ausbildung erhält. Wäre es damit abgethan, man würde viel öfter bedeutenden Erscheinungen begegnen.

Der "Glaube an fich felbst" gehört zu den Bedingungen des Db das Wort des Mephisto: "Und wenn du Feldherrenthums. bir nur felbst vertrauft, vertrauen bir die anderen Seelen", sich überall bewähren mag, ift fraglich - sicher aber kann Niemand Bertrauen ermeden, ber nicht an sich glaubt. Die Wichtigkeit biefes Selbstvertrauens für Jemanden, in deffen Sand das Befchicf Tanfender liegt, ift felbstverftändlich. Mit fo folgenschwerem Glauben hat der Rünftler es nicht zu thun - um fo ftarfer wirkt fein Glaube an fich felbst, auf sein Gelbst und auf feine fünftlerischen Thaten Die innere Bescheibenheit ift eine schöne und gute Sache - fie barf fich aber boch nur geltend machen im Binblid auf große Erscheinungen, auf höchste Ideale. Jemand, der sich in irgend einer Beife por das Bublicum ftellt, von demfelben Aufmertsamteit, Theil= nahme, Lohn erheischend, murde Brügel verdienen, wenn er nicht wenigstens im guten Glauben handelte, die Fähigkeiten zu befitzen, die einer folden Berausforderung zu Grunde liegen muffen. fich irren - bas ift ein Unglud! Beig er aber, bag er bas nicht leisten kann, mas er Undere glauben machen möchte, dann ist er ein Charlatan und feines weiteren Wortes werth.

Die "nufteriösen Ursprünge", welche große Heerführer bes Alterthums, mit oder ohne eigenen Glauben an bieselben, für ihre Bersönlichkeit in Anspruch nahmen, um diese zu imponirenderer Wirstung zu bringen, lagen den großen Dichtern fern. Die ersteren brauchen, bedürfen des Glaubens Anderer, um ihre Aufgaben zu vollbringen, während die letzteren ihre Thaten, der Hauptsache nach, in und mit sich, ohne Beihülse aussühren. Für ihre Werke verslangen sie nach geneigten Seelen — ihre Persönlichkeit, die Bekannts

schaft nit derselben hat kaum etwas damit zu schaffen. Ein sogenannter "fatalistischer Glaube", wie er sogar noch dem großen Napoleon, einem so durch und durch modernen Menschen, hier und da zugeschrieben wird, zeigt sich bei den Helden der Poesie nur inssoweit, als sie die Ueberzeugung hegen, von den Mächten, welche die Welt regieren, absolut dafür geschaffen zu sein, wosür sie leben. Das ist auch vollkommen außreichend.

Bon der ftarten "Willenstraft", die dem Beerführer vor Allem nöthig, spricht man oft als von einer Errungenschaft - fie ift jedoch durchaus angeboren und man erringt sie nur, wenn man fie besitzt. In Dingen ber Sittlichkeit und Moral mag ber Wille sich stärken durch religiöse und philosophische Ueberzeugungen - in den Rünften zeigt er fich vor Allem in einem nie rubenden Fleiße. Jener Fleiß, der mübelos schafft und dem es mehr um die Quantität als die Qualität zu thun ift, gehört nicht in den Bereich mahrhaft ftarken Willens - oft genug ift er bie Folge bes Gegentheils -des Gehorchens. Müffens, der Gemalt (von welcher Art fie fei) aeaenüber. Aber jener Fleift, ber bie Erreichung bes Besten, mas man leisten kann, zu einem kategorischen Imperatio macht, er kann nur von einem hohen Willen ausgehen, und wenn er, wie bei einzel= nen großen Runftlern, auf die hochfte Spite getrieben murde, bann wiegt er schwerer als der strengste Ascetismus, denn Thun ist eine andere Aufgabe als Erleiden. Auch von "vornehmer Befinnung". die ja menschliche Schwächen nicht ausschließt, ist er ein sicheres Zeichen — jener Gesinnung, welche die Grundlage des höheren Menschen bilden muß, wie der fruchtbare humus eines Feldes, auf meldem gefäet und geerntet merben foll.

Die "Ruhmesliebe" gehört zu den nothwendigen Eigenschaften des Heerführers! Schwerlich hat sie großen Künstlern und Dichtern gefehlt, sie darf aber nicht mit der Gier nach Beisall verwechselt werden. Der echte Künstler gehorcht seinem Genius — er setzt voraus, daß seine Schöpfungen früher oder später zur Anerkennung gealangen werden. Einzelne Fälle mögen auch dazu drängen, die augensblickliche Wirkung im Auge zu haben — dann bleibt die Frage, zu

welchen Mitteln er greift? — es werden nur würdige sein. Hier zeigt sich der ungeheure Abgrund, der den Dichter vom Feldherrn scheidet — im gegebenen Momente muß der letztere siegen — er muß wenigstens alle Mittel versuchen, die zum Sieg führen können. Wenn unter diese die Anwendung der "List" gezählt wird, wenn der "Bernichtungstrieb", die "Unbarmherzigkeit" als Noth-wendigkeiten betrachtet werden, um ihn im concreten Falle vor nichts zurückbeben zu lassen, was sein Zweck erheischt, so ist das ja staumens-werth wie jede Besiegung des angeboren Menschlichen — freuen mag man sich aber, daß Großes und Herschliches geschieht und geschaffen worden ohne die Beihülse jener Mächte.

Der "Muth", der für den befehlenden, leitenden Rrieger eine conditio sine qua non bildet, ber zu ben imponirenbsten Eigenschaften desfelben gehört - der friegerifche Muth, der nicht nur der Gefahr gegenüber Rube verleiht, fondern ein fo vollständiges Bergeffen der Befahr mit fich bringt, daß Thätigfeit und Rraft bes Beiftes nicht nur nicht verringert, fondern noch gesteigert werden, er ift den productiven Helden nicht von Nöthen. Aber auch sie bedürfen ihres Muthes, wenn berselbe auch nicht allgemein staunenerregender Natur ift, icon beswegen nicht ift, weil er keinen Ginfluß auf Taufende ausübt, weil er meistens gar nicht in den Bordergrund tritt, kaum von den Theilnehmendsten beobachtet werden fann. Er findet sich in der Unverzagtheit, Unverdroffenheit ihres Thuns, wenn demfelben weder Berftändniß noch Liebe, ja, Tadel und Spott zu Theil werden. Diefer Muth tritt nicht in einzelnen Momenten imponirend vor die Welt — aber er muß vorhalten, lange und gleichmäßig. einwenden, daß er auf einer falfchen Borftellung der eigenen Begabung, auf Einbildung beruhen könne — ich glaube nicht, daß ihm dann energische Ausdauer beiwohnt und daß die Willenstraft ihn aufrecht hält.

Schwerlich wird man "Hoffnung" als eine specifisch militärische Eigenschaft hinstellen dürfen — welcher Sterbliche, vom Kinde zum Greise, vom Bettler zum König könnte berselben entrathen? Nur insofern spielt sie beim Feldherrn eine besonders hervorragende Rolle,

als sie ihn in den Stunden seiner höchsten Thätigkeit erfüllen muß, während momentane Muthlosigkeit am schlimmen Tage, die bei dichterischen Naturen leicht eintritt, Niemandem wehe thut als ihnen selbst. Bo es gilt, muß der Heerführer nicht allein hoffen, er muß seine
Sache als gewonnen betrachten — schon der Zweifel ist eine halbe
Niederlage. Für den Künstler ist die Hoffnung eine Sonne, die nie
untergeht, wenn sie auch oft von Wolken verhüllt sein mag. Sie
hängt mit jenem Glauben zusammen, ohne welchen überhaupt nichts
anch nur Erträgliches zu Stande gebracht werden kann.

Alehnlich verhält es sich mit dem "Stolz", der für Heerführer in Anspruch genommen oder wenigstens als eine ihrer Eigenschaften in Betracht gezogen wird. Führt er zur Selbstanbetung, so wird er, auch bei dem Größten, zur Schwäche; Ueberschäßung seiner Kraft soll Napoleon mehr als alles Andere zum Berderben gereicht haben. In der Welt der Kunst und Dichtung ist übertriebene Schätzung des eigenen Werthes gerade bei den Größten sehr selten, ihre Ideale sind zu unendlich. Doch wird das Wort Tallehrand's sich hier und da bewahrheiten, der gesagt hat: "Ich sinde mich gering, wenn ich mich betrachte, bedeutend, wenn ich mich vergleiche."

Vorficht und Mißtrauen Anderen gegenüber scheinen nach dem Borgang eines berühmten Philosophen — fehr empfehlenswerth: die Urt und Beife, wie Beerführer Diefe zweifelhaften Tugenden üben, haben jedoch einen besonderen Sinn. Die große Wichtigkeit, die ihr Dasein, ihre Wirksamkeit für so viele freundlich ober feindlich Be= finnte hat, ihr nothwendiger Egoismus macht es begreiflich, daß fie für ihre Person eine Bedeutsamkeit in Anspruch nehmen, die Alles übersteigt, was die meisten Sterblichen sich in dieser Beziehung erlauben dürfen. Daß Neiber, Widersacher, Nebenbuhler im Bereiche des Künstler= und Dichterthums es auf das Leben der Hervorragenden abgesehen, ift taum bagemesen - besto häufiger sucht man sie geistig Das gehört aber zum Rriege Aller gegen Alle, ber zu vernichten. die Grundlage bildet unferes hohen Culturlebens — oder wenigstens zum "Kampf um's Dasein", wie es die modernste Wissenschaft so prägnant ausdrückt.

Bu den allgemeinsten Bedingungen menschlicher Thätigkeit zählt wohl ein "gutes Gedächtniß". Die momentan bereite Sichersheit und Schlagfertigkeit eines solchen mag zu den unbedingtesten Ersordernissen einer Feldherrnseele gehören, wie überhaupt die gewaltige Zusammenraffung alles dessen, was ein Mann ist, weiß, vermag, im gegebenen Augenblick. Diese umfassende, wahrhaftige Geistesgegenwart ist's, was den Menschen bei großen Feldherren so staunenswerth erscheint und ihnen (namentlich wenn sie siegreich) so außerordentliche Bewunderung einträgt.

Das "Urtheil" foll beim Feldherrn obenan stehen! Wenn bas heißt, die klar verständnigvolle Anschauung der Dinge und Berhält= nisse, mit welchen er zu rechnen hat, so ist das eigentlich nichts anderes, als mas jedem Mann Roth thut, der in weltlichen Dingen seinen Beruf und seine Thätigkeit findet. Ohne vorurtheilsloses Er= faffen des Begebenen ift es unmöglich, darauf weiter zu bauen. Für ben Runftler ift die Rlarheit des Urtheils wichtiger in Beziehung auf bas, mas er hervorbringt, als auf das, mas er vorfindet, und bei dem großen Antheil, den die Empfindung im Dichterischen fpielt, wird es vorkommen, daß er fich bem Begebenen gegenüber nicht immer mit der Objectivität benimmt, die das Wefen des reinen Berftandes aus-Viel liegt auch nicht daran, wenn er fich nur die so unend= lich schwere Rlarheit der Beurtheilung zu bewahren weiß, den felbst= geschaffenen Erzeugniffen gegenüber - man nennt sie bekanntlich Gelbsterkenntnig und fie foll ja, im Allgemeinen, den Anfang und bas Ende aller Beisheit bezeichnen. Die "Borficht", die dem Belben unentbehrlich, gehört, bente ich, in bas Bereich bes Urtheils. Könnte fie, allzuweit getrieben, nicht mit bem Muthe in Conflict kommen? Bei dem Dichter, fo weit die fünftlerische Thätigkeit im Bordergrunde, wird die Borsicht teine große Rolle spielen. Der Genius des Schönen ist von Saufe aus unvorsichtig, und das schadet ihm auch nicht, wenn er nur schließlich nicht nachsichtig ift.

"Bornehmes Auftreten" sei, sagt man uns, Befehlenden ansgemessen — ich meine, wenn sie sonst alles haben, was den Gehorsam erzeugt, werden sie mit derjenigen Milde im Wesen, welche Bornehms

heit nicht ausschließt, noch besser fahren. Das persönliche Auftreten hat bei dichterisch schöpferischen Geistern nur Wichtigkeit in ihrem Verkehr mit der Welt — mit dem, was sie zu leisten berusen, hat es nichts zu schaffen. Zu wünschen bleibt deshalb nicht weniger, es sei so, daß es nicht im Mißklang mit ihrem Berus stehe.

Hervortretende Eigenschaften des Herzens, des Gemüthes, das, was wir in Bezug auf unser Empfinden Seele nennen, scheinen nicht zu den Erfordernissen des Feldherrn zu gehören, wenn sie auch nicht ausgeschlossen sein mögen, trot dem Vernichtungstrieb. Dichtung und Kunst sind ohne innere Wärme aber nicht denkbar — unerschöpfliche Liebessülle, gälte sie auch nur dem zu schaffenden Werke, ist unerläßlich. Andauernder leidenschaftlicher Euthusiasmus muß schöpferische Geister erwärmen, erhellen — ja, er mag sie verzehren — mit Herzenskälte ist wahrhaft Großes nie geschaffen worden.

Wie ist's nun mit "Jovis Tochter, seinem Schoßkinde, der Phantasie?" Auch ihrer wird nicht gedacht in jenen Aufzählungen, und doch gehört sie zu den höchsten der dem Menschen verliehenen Gaben. Ich denke mir die Phantasie des Feldherrn heißt Combination, aber weit hinausgehend über das, was man gemeinhin darunter versteht. Er mag im Geiste Schlachten gewinnen, deren ganzen Apparat er sich aufdaut — er mag mit prophetischem Blicke vorausschauen, wie sich die Dinge gestalten, wenn er gekänuft und gesiegt — stets jeboch hat er mit realen Dingen, mit Thatsachen zu rechnen. Anders verhält es sich mit der dichterischen Phantasie. Ihr erschenen, neu und plöglich, Dinge, die sie vorher nicht ahnte — sie sieht, sie hört, wenn auch verschleiert, das Unerwartetste — eine Naturkrast macht sich geltend, die eben so unabhängig wirkt wie beglückend. — Beglückend sür den Dichter, für die Welt, in der Gegenwart, in der Zukunst — freilich nur bei den Auserwähltesten!

Bu Anfang des Auffates, der mir zu so vielen unnüten Betrachtungen Beranlaffung gibt, ist vorübergehend von dem "etwas unbestimmten Begriff Genie" die Rede. Der Franzose, dem wir das Wort entlehnt, wendet es freilich tausenbsach an und seine Be-

deutung hängt dann hauptfächlich von den Ausdrucken ab, Die es begleiten - mir icheint aber, mir Deutschen haben biefe Bedeutung vereinfacht und vertieft, und wenn wir auch immerhin noch ziemlich leichtsinnig damit umspringen, fo macht feine Unwendung im ftrengften Sinne jede nahere Bezeichnung großer und fleiner Gigenschaften unnöthig. Das wirkliche Genie besitt, neben der unbedingtesten reichsten Begabung für eine ober mehrere Befonderheiten, Die gange harmonische Fülle von Fähigfeiten des Beiftes, des Charafters, des Bergens, der Seele, Die gur bochften Entwidlung feiner Rrafte führen und mit welchen die bedeutendsten Menschen doch nur theilweise bedacht find Wie viele folder absoluten Genies gablt die Geschichte oder waren. der Menschheit? Bielleicht haben die Griechen deren die größte Bahl aufzuweisen - ich mage nicht, es zu beurtheilen. In ber römischen Literatur findet sich schwerlich ein Genie — hatten die Römer über= haupt einen Mann von Genie außer Julius Cafar? Die große Reibe der italienischen Rünftler hat deren zwei, Rafael und Michel Angelo - vielleicht mag man ben Leonardo ihnen gesellen. wir Deutschen zwischen Karl und Friedrich, den Großen, ein Genie unter allen unfern Raifern, Staatsmannern, Beerführern? wir einen andern Dichter als Goethe, ber ein Benie gemefen mare. wie er felbst das Wort verstand? In der Tonkunft, in welcher wir über allen andern Bölfern fteben, tonnen wir boch auch nur Mogart, Beethopen fo bezeichnen. Die große englische Literatur hat den einzigen Shakespeare, dem diefer Rame zusteht! - 3ch unterbreche Anführungen, über die sich ja vielfach streiten läßt - jedenfalls sind die Genies die größten Bunder, die uns offenbart worden, und glücklicher= weise gab es und gibt es eine große Anzahl berrlicher, außerordent= licher, schöpferischer Beifter, benen die Menschheit so unendlich viel verdankt — wenn sie auch nicht als Genies zu bezeichnen sind. sogenannte öffentliche Stimme geht mit ber Berleihung Genie, das mehr bedeutet als alle Bornehmheit der Welt, oft genug fehr verschwenderisch um - man sagt zwar vox populi, vox dei -, bas ift aber eine Blasphemie - einzelne machtige Naturen hören einige Klänge aus der vox dei und verfuchen sie dem Volke 6

mitzutheilen, das fie dann auffaßt, behält, fortpflanzt — fo weit es folches vermag.

Ueber Feldherren, Künstler und Dichter in einem Athem zuplaudern, wird Manchem mindestens sehe bedenklich erscheinen aber die Stellung ist es nicht, die den Werth des Menschen bestimmt — Homer steht eben so groß da wie Alexander, der nach einem zweiten Homer, für seine Unsterblichkeit, vergeblich verlangte.

## Die Enthüllung des Spohr=Denkmals in Kassel an des Meisters 99. Geburtstag, 5. April 1883.

Am Borabend hatte im Theater eine Festvorstellung statt, bei glanzenofter Beleuchtung. In einem von Frau Baar verfagten Fest= fpiel legte Frau Lewinsti, als geborene Dufe, ben Lorber auf ben Altar ber Runft und verfohnte die beilige Cacilie mit der Opera. Die sich, wie zwei Auferstehungsengel, um die musicalische Seele Spohr's Fehlte es nicht an einem allgemein gultigen Reprajentanten ber höchsten, ber abfoluten, ber reinen Instrumentalmufit, jener Rampf hatte fich nicht entspinnen konnen; ber Sieg murbe biefem gugefallen (Bielleicht könnte man Tubalkain der heiligen Cacilie gegen= überstellen, den das alte Testament als Bater der Bfeifer und Beiger preift.) Bum Schluffe des Festspiels abnte man die Enthüllungsfeier, als die am folgenden Tage ins öffentliche Leben tretende Statue, umgeben von den Figuren der Opern Jeffonda und Fauft, in ungegoffener Geftalt zum Vorschein tam. Auch bas Bublicum betheiligte sich an der Bor-Borstellung durch ahnungsvollen Jubel. Die gespannte Aufmerksamkeit, mit welcher bas bis auf ben letten Blat gefüllte Saus der Festaufführung der Jeffonda folgte, machte einen

fehr mohlthuenden Eindruck. Bublicum und Ausführende thaten ihr Bestes, ben Manen Spohr's gerecht zu werden. Es mar ein Gemisch von Antheil, Suldigung und Freude einem ber iconften Werte bes Mannes gegenüber, ber burch eine fo lange Reihe von Jahren als ein Fürst des Tonreiches in der alten Residenzstadt eine milde. Die Bohe, auf welche die Tontunft sich in ideale Macht ausgeübt. den letten zwei Jahrhunderten geschwungen, zeigt sich nicht allein in den, ben größten Schöpfungen bes Menschengeistes gleichstehenden Werken berfelben. - fie offenbart fich namentlich auch in ber Bedeutung, die man den Tondichtern beilegt und die dann auch in äußern Beichen ber Berehrung sich kundgibt. Alt-England ging mit gutem Beiipiel allen andern Nationen poran, als es Bandel ein Denkmal in feinem Bantheon, der Bestminfter-Abtei, widmete. In den letten fünfzig Jahren hat nun auch Deutschland ben großen Meistern, welche auch bort geliebt und verehrt werben, wo man uns fonft nicht fonderlich mohl will, icone, muhevolle Bilbfaulen errichtet, hauptfächlich gum Ruhm ber Stäbte, in welchen fie bie langfte Beit gefampft - ober auch in welchen fie geboren worben. (An einen ber allergrößten, der weitverbreitetsten, der gludfpendendsten, an Sandn, hat man noch nicht gedacht - fein Tag wird tommen - je entfernter er ist, je bedeutungsvoller wird die Suldigung.) Db aber überhaupt Dichter, Componisten. Männer ber Runft und ber Wiffenschaft auf öffentliche Plate gehören, ift eine andere Frage — fie ift vielleicht für jeden einzelnen Fall gesondert zu entscheiben. Um auf die Dauer popular zu fein, muß man feinen Namen in die Geschichts-Annalen mit Blut eingezeichnet haben, das bekanntlich "ein gang besonderer Saft" ift. Bon Millionen Menfchen, die an den Bildfaulen Rant's, Leffing's. Mozart's, ja, Goethe's vorübergehen --- wie wenige, die fie mit halbmegs bewußtem Antheil beschauen!

Bur Enthüllung hatte der Himmel das prächtigste Wetter geschenkt, was um so wohler that, als der seuchtkalte Morgen bedenkliche Unzuhe erregt hatte. Eine nach Tausenden zählende Menschenmenge bedeckte den Platz neben dem Theater, auf welchem die Bildsäule aufgestellt ist. Derselben gegenüber befand sich eine Tribine für

Brivilegirte, unter berfelben ein Standpult für den Redner. einem von einer großen Anzahl vereinigter Liedertafeln angestimmten Choral begann Dr. Binder. Er hob einige ber wichtigsten Buncte aus der Entwicklungsperiode Spohr's hervor und ftellte bann in beredten Worten dar, wie fehr derfelbe fich als Menfch und als Rünftler mit bem Orte, in welchem er die Balfte feines Lebens gugebracht, verbunden habe. "Denn er mar unfer" hatte er mit Auf der Tribune, auf welcher er Plat Goethe ausrufen dürfen. genommen, erhob sich nun der Oberpräsident Graf zu Eulenburg, burch Geftalt und Stimme Die für Sprechenbe fo ungunftige Situation beherrichend. Der Stadt Raffel übergab er das Dentmal zu gemiffenhafter Pflege, zu dauernder Erinnerung. Auf feinen Wint fiel ber Borhang, ber biesmal zu Schauendes offenbaren follte, und ber in Erz glanzende Meister stand vor unfern Bliden. Taufendstimmiger, dröhnender, enthusiaftischer Beifallsjubel erfüllte die Luft - so möchte ich berichten durfen, — aber "bas Schweigen ift von Gold" schien fich die wohlerzogene Menge gefagt zu haben, die diefelbe Rube, benfelben Auftand bemahrte bei bem, mas jest zu fehen mar, als bei allem, mas sie vorher nicht hatte hören können. herr Ober= bürgermeister Beife nahm in einfachen Worten im Namen ber Stadt Besitz von bem neuen Schmude, ber ihr geworben, für bie weitere Pflege der Kunft, für die der Gefeierte so lange gewirkt, auch auf die Huld des Raifers und Ronigs hoffend, dem ein breimaliges. Mendelsfohn's Festgefang an die Rünftler, feuriges Hoch erklang. beffen Schiller'scher Text überall angebracht ist, wo es sich um ideale Thätigfeit handelt, folog ben feierlichen Actus. Capellmeifter Reig, der durch fo lange Jahre neben Spohr gewirkt und diefen in feinen Dirigentenpflichten so nachhaltig unterstützt hatte, war eingeladen worden, auch heute bei feiner Berherrlichung thätig zu fein - er dirigirte den Chor, der im Berhältniß zur Größe und Sohe des Blates fräftig genug erklang.

Und die Bilbfäule? wird man fragen. Sie ist von Meister Harter in Berlin modellirt, in der Gladenbed'schen Gießerei daselbst gegoffen worden. Spohr's imponirende Gestalt, seine edlen Züge treten uns mächtig und klar entgegen. Der rechte Arm des Künstlers ruht auf einem Notenpult, mit der Hand scheint er eine im innern Sinne vorüberziehende Melodie rhythmisch begleiten zu wollen — die Linke umfaßt die geliebte Geige. Einige meinen nun, die würde-volle Ruhe Spohr's sei nicht hinreichend hervorgehoben, Andere sinden, daß die Bioline allzusehr auf den Spielmann zum Nachtheil des Tonbichters hindeute; diesem behagt dies, jenem jenes nicht. Ich glaube, eine Portraitstatue erlangt erst dann das Necht, als reines Kunstwerk
beurtheilt zu werden, wenn Niemand mehr da ist, der ein persönliches Verhältniß zu dem Gegofsenen gestend machen kann.

Man hatte den reichen Tag damit begonnen, einen Lorber auf bem Grabe Spohr's niederzulegen, und der Oratorienverein hat ihn in feinen eigenen Tonen felig gepriefen. Die erften Abendftunden waren der Aufführung seines Dratoriums "Die letten Dinge" gewidmet, die unter Leitung bes jetigen Hofcapellmeisters Treiber, bes rühmlichst bekannten Bianisten, und unter Mitwirkung guter Golofanger einen erhebenden Gindruck machte. Man follte das Werk. trot feines etwas allzu mpftischen Textes, öfters zu Gehör bringen. Es ift concis gehalten, fehr vocal geschrieben und voll von jenen empfindungsvollen, mohltlingenden, mohlthuenden Beifen, wie fie Spohr Chore, Soli find finnig und wirksam ineinander verangehören. fchmolzen. Ueber bem Bangen ift ein milbes Licht ausgebreitet, erhellend, nicht blendend — eine Flamme, die erwärmt, nicht verfengt.

Bei Speise und Trank, in guter, zahlreicher Gesellschaft steigern sich bekanntlich unsere Empfindungen zu kaum geahnter Höhe, die Liebe wird zum Fanatismus, die Verehrung wird zur Anbetung. So wurde denn auch das Souper, welches die Festlichkeiten beschloß, die Veranlassung zum lebendigsten Austausch und Aussluß warmer, gehobener Anschauungen. Jedoch — ein höchst seltener Fall — es wurde nicht allein gut, es wurde nicht zu viel gesprochen! Ich denke, man ist dies wie so manches Andere dem Vorsitze des Herrn Oberpräsidenten Grafen zu Eulendurg schuldig. Seine Leitung erinnerte an Spohr's leise tactirenden Violinbogen, und als er im Verlause des Abends in einigen Dankesworten des Kasseler Verschönerungs-

vereins gedachte und von da aus durch eine feine enharmonische Modulation zu dem Berschönerungsverein gelangte, der unter dem Namen "Frauenwelt" bekannt ist, da mar ich überzeugt, daß er sich für diese Spohr-Feier einige besonders charafteristische musicalische Wendungen bes Gefeierten "in fein geliebtes Deutsch" überset hatte. Capellmeifter Dr. Schletterer aus Augsburg, einstens Schüler Spohr's und immer noch fein leibenschaftlicher Berehrer, begann die Rede mit einer fo ein= gebenden Charafteristif feines Meisters, daß man nach ihm faum etwas über denfelben fagen konnte, ohne in Gefahr zu gerathen, Auszüge aus dem Behörten zu geben. Ich empfand das aufs lebhaftefte, benn es murde mir der ehrenvolle Auftrag zu Theil, im Namen der ausmartigen Festgenoffen zu banten. Schletterer's Worte schienen mir jedoch die meinen im Voraus unnütz gemacht zu haben — hätte ich die Ruhe befeffen, die mich hier am Schreibtisch umfängt, ich hätte etwa Folgendes gefagt:

Sochansehnliche Berfammlung, geehrte Damen und herren! Bare Die Angahl berjenigen Richt-Raffelaner, Die fich mit ganger Seele an bem heutigen Festtage betheiligen, nicht größer als die Angahl berer, die hiehergeeilt find oder ihre Gefühle dem Telegraphen anvertraut haben, es wäre tranrig! Nicht für die Freunde Spohr's, sondern für Die deutsche Runft und Rünftlerschaft. Aber nicht Jeder hat in jedem beliebigen Moment hinreichend Zeit, Geld, Gefundheit, Freiheit, um eine Ballfahrt unternehmen zu tonnen, wenn er für den Beiligen auch eine noch fo große Berehrung hegt. Und fo gibt es benn ficherlich Taufende und Abertaufende, welchen es eine Bergensfreude ist, den großen deutschen Künstler so gefeiert und gefestet der Erinnerung ber Nachwelt übergeben zu feben. Denn auch Diejenigen. bie muficalifche Pfade mandeln, auf welchen Spohr fich fcmerlich heinifch gefühlt haben murde, muffen mit Liebe und Bewunderung auf einen Mann ichauen, ber im Leben und in ber Runft gleiche Treue und Bahrheit offenbarte, ber trot feiner icharf ausgeprägten Individualität alle Bestrebungen, die ihm ehrenwerth erschienen, ehrte, und beffen Bute, einer alten Giche gleich, fo reichen Schatten gemährte, daß vielleicht Mancher Erfrischung darunter fand, der es kaum verdiente. Spohr gab fich in jedem Augenblide wie er mar - er bichtete, wie er bachte, - er fpielte, wie er's empfand - bag eine außerordentliche Begabung, eine boch entwidelte Runftfertigfeit feinen Leistungen zu Grunde lag, macht fie bewunderungswürdig - daß die Einfachheit seines Gemuthes sich bei alledem stets gleich blieb, machte ihn fo liebensmürdig. Seinen Werth burfte er fühlen aber es fiel ihm nie ein, ihn aufbaufchen zu wollen, ihn als ein Mittel zu gebrauchen zu feiner Berherrlichung, das feiner Runft fern Ein herrliches Leben hat er durchlebt; fein Genius trug ihn schwebend ber Sonne gu, die feine Bedanken marmend reifte und wenn er dann sich wieder in feinem irdischen Beim fand, umgab ihn fo bergliche Liebe, fo uneingeschränktes Bertrauen, fo bingebende Treue, daß es ihm schwer geworden fein mag, zu entscheiben, nach welcher Seite fein höchstes Glud lag. Deshalb wollen wir aber auch berjenigen gebenken, die fo viel bazu beigetragen - seiner murdigen Gattin, die fich leiber nicht unter uns befindet, feiner Rinder, Entel, des großen ihn umgebenden Rreifes ebler Unvermandten — ihnen fei diefes volle Glas in dankbarer Suldigung dargebracht!

Achnliches mag ich auch wohl an jenem Abend gesagt haben, aber es war jedenfalls nur der geringste Theil dessen, was ich in diesen Tagen über den Meister gesprochen, über sein Wesen, seine Weisen, seine Weisen, sein Wirken, Weben und Wandeln. Im Allgemeinen war es ja leicht, sich zu verständigen, doch sand sich hier und da Bersanlassung zu freilich stets sehr friedsertiger Discussion. So wurde die außerordentliche tonkünstlerische Bedeutung Spohr's gerade als Geiger von manchem seiner wärmsten Anhänger unterschätzt. Aber er ist der einzige, der eine deutsche Schule des Violinspiels geschaffen und damit die Inseriorität, in welcher wir uns nach dieser Seite den Franzosen und Italienern gegenüber besunden, ausgeglichen hat. Und wenn wir heute gern von dem sprechen, was neben den glänzenden Leistungen auswärtiger Virtuosen unsere Geiger uns so synspenden Leistungen auswärtiger Virtuosen unsere Geiger uns so synspenden Leistungen auswärtiger Virtuosen unsere Geiger uns so synspenden, das tiese Eingehen auf das Wesentlichste, die Seele

in Einem Worte, so bezeichnen wir's durch Spohr'sche Schule, wenn es auch in technischer Hinsicht nicht immer ganz passen mag — aber wir wissen, daß der große Meister seine Aufgabe so verstand —, und in seinen schönen Violinconcerten hat er ein Vermächtniß hinterslaffen, aus welchem immer wieder zu erkennen sein wird, in welcher Weise die Königin der Instrumente ihre Macht auf die edelste und idealste Weise zu bethätigen vermag und bethätigen soll.

Schön ist's boch an unserer Decentralisation, daß so manche Orte eine besondere Weihe erhalten, weil sich mit dem Gedanken an dieselben die Erinnerung an einen edlen Genius vermählt, der nicht in einer Weltstadt zu leben brauchte, um die Synupathie der Nation sich zu gewinnen. Welch eine Ausnahme unter Millionen ein reiches productives Talent bildet, ist ebenfalls dabei ersichtlich — man bedenkt das nicht immer, sonst würde man Manchem, schon um der Seltenheit willen, das Dasein nicht zu erleichtern gesucht haben, als es der Fall war. Und so mag denn auch der Errichtung des Spohrs Denkmals ein doppelter Antrieb erstehen — den Künstlern zur Nachseiferung, dem Publicum zur Dankbarkeit.

## Frankfurter Conkünstler vergangener Beit.

Ist es die Folge der alternden Gindrucksfähigkeit, die den Gestalten aus ber Jugend so fcarfe Umriffe verleiht, ober glätten fich heutigen Tages durch verftärfte Reibung die Gden und Spigen ber Individualitäten in höherem Grade ab? - ich weiß es nicht zu ent= Aber mir baucht, daß fich gegenwärtig in keiner beutschen Stadt ein Rreis fo eigenartiger Tonkunftler vereinigt findet, wie er sich in den zwanziger Jahren diefes Jahrhunderts in Frankfurt am Main, meiner schönen Baterftadt, gebildet hatte. Rein Talent erften Ranges gehörte in benfelben - vortheilhaft, jum Theil weithin befannt waren alle. Geboren in ben Jahren 1770 bis 1790 zwischen Rhein, Main und Donau, befand fich nur ein Ausländer, fein einziger Frankfurter unter ihnen. Nach mancherlei Schickfalen, Reisen, Aufenthalten in der Fremde hatten sie sich allmählich in der lieblichen Mainftadt behaglich festgesett, maren bort in verschiedenartiger Beife fünftlerisch thätig, - und fast alle auch ruben bort aus von ben Befchmerben biefes Lebens. Mehr oder weniger maren fie im damaligen eng-gemüthlichen Frankfurt zu public characters geworden (ich weiß feinen beutschen Ausdrud bafür); man nannte fie

leise, wenn man ihnen in den Promenaden begegnete — man zeigte sie sich in Concerten. Während meiner frühesten Anabenjahre hatte ich das Glück, von ihnen allen gemocht zu sein — später wurden mir einige derselben zu aufrichtigen Freunden, während keiner der andern meinem Gesichtskreis entschwand, ehe er seinen Abschied auf ewig genommen.

Als fein treuergebener Schüler nenne ich zuerft Alops Schmitt, welchem seine Clavierübungen eine Bopularität verlieben, die er jedenfalls lieber burch andere bedeutendere feiner Leiftungen gewonnen hatte. Gegen bergleichen ift aber nichts zu thun. Ich war ein neun= jähriger Rnabe, als er auf Ersuchen meiner Eltern eines Abends, im Winter bei uns eintrat; feine außere Erfcheinung berührte mich Die braune, tief auf die Stirn herabgezogene Belg= aufs lebhafteste. mute, ber vom Schnee bedectte Mantel gaben ihm in meinen Augen etwas Hochromantisches -- bazu bie hohe Geftalt, bie langen haare und ber tiefe Blid ber blauen Augen, ber fich oft in unergründlicher Träumerei ober transcendentalem Nachdenken aufzulösen ichien. bem ich ihm etwas vorgefingert, willigte er ein, mich als einen seiner Schüler anzunehmen, beren er zu jener Beit eine fleine Schar (alle bedeutend älter als ich) um sich versammelt hatte. Der romantische Eindruck, den ich im erften Augenblick empfangen, erwieß fich für bie nächsten Jahre als ein bauernder und gerechtfertigter. fcmarmte für Jean Baul, für Uhland, er fcmarmte für feine Runft, für unfere großen Meister, er schwärmte in feinen eigenen Compositionen, er schwärmte aber vor Allem für eine schöne, hochgebildete Ifraelitin, Die er auch als Gattin nach manchen Schwierigkeiten, heim= führte, um an ihrer Seite ein langes, gludliches Leben zu vollenden. In hohem Grade beherrichte mein neugewonnener Lehrer bie Rebe, und meine flammende Liebe gur Mufit fand in feinen exaltirten Erquffen ftets neue Rahrung. Sonderbarer Beife hörte ich ihn fowohl damals als später fast nie Clavier spielen und es blieb mir nur eine unklare Erinnerung an das, mas fein Talent fo hervorstechend und feitens bedeutender Rünftler und Runftrichter fo preisenswerth gemacht hatte. Doch glaube ich nicht zu irren, wenn ich fage, daß er, neben bebeutender Technit, durch eine gewiffe lleberschwenglichkeit des Bortrags sich auszeichnete, welche in jener Epoche ganz besonders hervorzutreten geeignet mar.

Alons Schmitt war ber Sohn eines Cantors in Obernburg, einem fleinen Städtchen am obern Mainufer, und blieb, fo lange ber Himmel es erlaubte, mit feinen biebern Eltern in einem patriarchalischen Berhältniß. Auch feinen Jugendgewohnheiten blieb er tren - er liebte es, außerhalb ber Stadt zu wohnen und mar ein leibenichaftlicher Rager. Ich mochte zehn Jahre alt fein, als ich während der Schulferien auf acht bis zwölf Tage mit ihm nach Obernburg ziehen durfte - mein Bater erwartete von Diefer Reife eine munderbare Forderung meiner musicalischen Fertigkeiten - aber Schmitt jagte und ich plünderte die Pflaumenbäume. Bu jener Beit wohnte er am äußersten Ende der berühmten Frankfurter Borstadt Sachsenhaufen in ländlicher Burudgezogenheit. Er perfammelte oftmals dort feine fich ber Musit professional bestimmenden Schüler, bie dann ihr Bestes thun mußten, um sich gegenseitig auszustechen - ihr Bestes bedeutete zwar nichts Ausgezeichnetes -, Die gange Art des Bufammenfeins hatte jedoch einen tamerabschaftlichen, treuherzigen Charafter — es war ein Meister mit seiner Schule — ber Glaube und die Begeifterung fpielten die Sauptrolle. Mir verschaffte meine übermäßige Rugend eine bevorrechtete Stellung unter ben jungen Männern, die sich darin gefielen, mich zu verziehen. Manchem von ihnen begegnete ich in späteren Lebensjahren bier und bort wieder, theilweife in guten, gesicherten Stellungen, zu unserer gegenseitigen Freude.

Nachdem Schmitt in München und in Berlin, namentlich aber in Hannover, wo der Herzog von Cambridge ihn sehr auszeichnete, längere Jahre gelebt hatte, siedelte er sich in Frankfurt an, um diese seine zweite Baterstadt nicht mehr zu verlassen. Sein Leben dort trug mehr den Charakter des Wirkens eines begüterten und begeisterten Kunstfreundes als eines zu ewigem Kampse gezwungenen Tonkünstlers. Er beschäftigte sich zwar mit der Ausbildung junger Pianisten und componirte eine große Anzahl von Werken aller Gattungen, von welchen allzu wenige bekannt geworden sind — trat aber selten in

die Deffentlichkeit. Die allgemeinste Hochachtung wurde ihm zu Theil.
— Bald schon nannte man ihn den "alten Schmitt", da sein Sohn, der jetige vortreffliche Hofcapellmeister in Schwerin, durch sein frühzeitiges Talent und da er den Bornamen des Baters trug, als "der junge Schmitt" bezeichnet wurde.

Schon nachdem mir die ersten Clavierstunden von ihm geworden, führte mich Schmitt zum "alten Bollweiler", einer andern bedeutenden Bersönlichkeit der Gruppe, der diese Blätter gelten; ich genoß durch mehrere Jahre dessen ununterbrochenen Unterricht in Harmonie und Contrapunct.

Bon Haus aus war Vollweiler Violoncellist in der Mannheimer Capelle gewesen — schon dort hatte er ein solches Ansehen als Theoretifer gewonnen, daß der vielgenannte Joh. Ant. André sich zu ihm begab, um seine Studien zu vervollständigen. In Franksurt verlebte er dann lange Jahre als einer der geachtetsten Lehrer (auch des Clavierspiels) und beschloß sein wirkungsvolles Dasein bei seiner in Heidelberg verheiratheten Tochter. Sein Sohn, der in Rußland eine erfolgreiche Laufbahn als Pianist begonnen hatte, starb im besten Mannesalter.

Man fann fich feinen größern Gegenfat benten, als ben ber Berfonlichkeit Bollweiler's zu bem Bilbe, bas man fich gemeinhin von Zwar nicht in feiner äußern einem Theoretifer zu machen pflegt. Erscheinung; benn er mar lang und hager, grau und fahl, seine Büge waren von ruhigem, wenig hervorstechendem Ausdruck. Aber welch ein fprudelnder Gifer, welch eine Leidenschaftlichkeit, sobald er zu fprechen begann! Seine Worte ftolperten über einander, feine tropbem burchaus flaren Auseinanderfetzungen brachten ihn fast gur Athemlofigfeit - fieberhaft gab er feinen Ueberzeugungen Ausbruck. Er hatte feine Lehre vollständig schriftlich ausgearbeitet - nicht weniger die bazu gehörigen Uebungen (auch für's Clavierspiel), ohne fie zu veröffentlichen - Die Schuler mußten fich bie Befte abschreiben. Ueber die Magen reichhaltig war die Art und Beise, wie er, namentlich in der Harmonielehre, feine Boglinge zu beschäftigen, ihre Fertigfeit auszubilden befliffen mar. Ich erinnere mich, daß er mir auf Spazier=

gängen modulatorische Aufgaben stellte, die ich, selbstwerständlich ohne Bapier und Clavier, durch genau bezeichnende Neunung der sich solzgenden Accorde zu lösen hatte. Dann nußte ich wieder schriftliche Analysen Bach'scher Fugen, Mozart'scher und Beethoven'scher Sonaten aussen. Der Unterricht war ihm eine Lust, und obschon er den ganzen Tag nichts Anderes that, schien er nie an Ermüdung, viel weniger an Ueberdruß zu leiden. Fand man ihn dann Abends in dem hintersten Winkel eines Concertsales, so konnte man daranf zählen, in jeder Pause den eingehendsten, eifrigsten Besprechungen des eben Gehörten lauschen zu dürsen — er war, mit seinen Schülern wenigstens, Lehrer immer und überall.

Den beiben genannten Männern ftand J. A. Andre fehr nabe - er hatte (wie schon erwähnt), obwohl nur um wenige Jahre junger als Bollweiler, eine Zeit lang unter beffen Leitung gearbeitet. Alons Schmitt hingegen hatte feine besten Lehrjahre im Hause Dbichon letterer im benachbarten Offenbach wohnte, Andre's verlebt. tam er jo oft nach Frankfurt, daß man ibn, ohne allzu ungenau ju fein, zu ben Tonkunftlern ber freien Stadt rechnen tann. barf eine allgemeine Renntnig biefer Localitäten und Begiehungen vorausfeten, nachdem Goethe ben Bater Undre's als feinen Jugendfreund und Jugendcomponisten und Offenbach durch seine Liebe gu Lili unsterblich gemacht hat. Offenbach ist zwar durch mannigfaltige ausgezeichnete Fabriten, gang besonders auch durch feine Bfeffernuffe eine berühmte Stadt geworden; den hubschen poetischen Beiligenfchein, von bem es umftrahlt ift, verbantt es jedoch Goethe und - ben beiden Andres, Bater und Sohn. Letterer mar eine hochintereffante Richt ohne Aehnlichkeit mit Bollweiler in feiner großen Berfonlichkeit. Lebendigfeit, feiner überfprudelnden Rede, feinen musicalischen Anschauungen, hatte er vor letterem doch Bieles voraus. Er mußte in feiner Jugend ein schöner Mann gemefen fein, mit feinen leuchtenben Augen und den feingeformten Lippen - eine angeborene und anerzogene Freiheit zeigte fich in ber Leichtigkeit feines Benehmens er war viel gereift und in mannigfache Berührungen mit bedentenden Männern gekommen - geistreich, zuweilen paradoral in seinem

Urtheil — dabei begabter Tonfeter, angesehener Berleger, — Hofrath, um mancherlei Anderes mit Einem Wort zu bezeichnen.

Sein Saus, bas noch obendrein in feinen Mauern eine fcone Tochter (fie murde die Gattin des berühmten Bianofabricanten Streicher in Wien) und die fämmtlichen Manuscripte Mogart's barg, mar eine Urt von Ballfahrtsort für alle Tonkunftler geworden, die Frankfurt befuchten. Bu plaudern oder vielmehr zu discutiren und zu disputiren, Musit zu machen, feine Schätze mancherlei Art zu zeigen, bazu mar Undre ftets bereit. Um die Herkunft eines Accords zu beweisen, bestieg er fechs Dal in einer Biertelftunde die Leiter feiner Bibliothet, bier einen Band Rirnberger, bort ein Manufcript oder eine alte Bartitur berporfuchend. Sein Steckenpferd mar die richtige Declamation der Worte in der Gine große Angahl von Liedern und Befängen, Die er Vocalmusif. herausgegeben und unter welchen fich einzelne fehr hubsche befinden, schienen fast mehr in der Absicht componirt, Beispiele für die Behandlung des Textes zu geben, als einem schöpferischen Drange Benüge zu leiften - Die Specialiften bes Wortausbruckes und ber Silbenbetonung würden in feinen berartigen Productionen sicherlich überaus ichatbares Material finden. Ich hatte oft die Freude, ihn nach feinen Befuchen in Frankfurt in Gefellschaft bes Ginen ober Andern nach Offenbach gurudbegleiten zu durfen; das Bild bes alten Berrn, wie er, feinen Rod auf die Schulter merfend, in Bemos: ärmeln frifch brauf los ging, ohne einen Augenblid bas Gefprach ins Stocken gerathen zu laffen, fteht mir noch fehr lebhaft vor Augen.

Bu diesen beiden Männern der ältern Generation aus den siebenziger Jahren gehörten noch die beiden Brüder Hoffmann, aus Mainz
gebürtig. Schon als Anaben hatten sie sich, der Eine als Geiger,
der Andere als Bianist hervorgethan und bewahrten als eine Art
von Abelsdiplom die glorreiche Erinnerung an ihr Auftreten vor
Mozart, als dieser zur Arönung Kaiser Leopold's in Franksurt concertirte. Man sagte, Mozart habe mit dem Einen vierhändig gespielt
und sich von dem Andern einige seiner Sonaten begleiten lassen.
Der Juteressantere war jedenfalls der Clavierspieler, den man den

"ruffifchen Soffmann" nannte, weil er mahrend einer langern Reihe von Jahren in Betersburg gelebt und fich bort eine financielle Unabhängigfeit erobert hatte. Ein fleines, ftart verwachsenes Mannchen, trug er nicht allein die unerwünschte Gabe, mit welcher der himmel ihn ausgezeichnet, sondern auch ben Ropf hoch und bewegte feine fleine Geftalt mit ruhigem, vornehmem Anstande. Tagtäglich tonnte man ihn die Bromenade bedächtigen Schrittes und mit der Miene ernften Nachdenkens durchwandeln feben. Bon Haus aus nicht zum Musiter bestimmt, hatte er eine wiffenschaftliche Erziehung genoffen und mar ein bedeutender, leidenschaftlicher, ich glaube auch bekannter Entomologe - feine Rafer- und Schmetterlingsfammlungen murden viel bewundert. Sein Clavierspiel, mas denn doch die Hauptsache, mar etwas trocken und fühl, doch nicht ohne Anmuth; von der peinlichsten Sauberkeit, Klarheit und Nettigkeit. Einige Clavier= compositionen, die er veröffentlicht hat, besitzen dieselben Eigenschaften. Sein Gott mar Mogart - unter den Bianisten betrachtete er Field, mit dem er in Rufland viel verkehrt hatte, als den Bropheten. Auch feine Redemeife und fein Urtheil waren pracis und fcarf. Deffentlichfeit hatte er fich ganglich gurudgezogen wie auch von ber Doch studierte er mir mahrend einer der Thätigfeit als Lehrer. langen Baufen, die in meinem Clavierunterricht durch die Reifen Schmitt's eintraten, einige Stude ein; ich glaube, nie mehr feitbem iraend etwas fo fleckenlos gefpielt zu haben.

Der Bruder, ein großer stattlicher Mann, als classischer Geiger geschätzt, war durch den größten Theil seines Lebens Concertmeister im Franksurter Orchester — ein paar Mal während des einen oder des andern Interregnums genoß er auch der capellmeisterlichen Gewalt. Seine allzugroße Ruhe zeigte sich nicht allein in der vollkommenen Gleichgültigkeit, mit welcher er den Dirigentenstab annahm und niederslegte, sondern auch in der Art, wie er ihn führte — Eins ging aus dem Andern hervor. Troßdem liebte er seine Kunst und war ein durchgebildeter Tonsetzer, wovon seine Duette für Violine und Violoncell, deren er eine größere Anzahl geschrieben und von welchen man fast jedes Mal in seinem alljährlichen Concert eins zu hören bekam, unwiderslegliche Beweise geben würden — wenn man sie suchte.

Ich gelange nun zu den Tonkünstlern aus den achtziger Jahren, pon welchen mein Lehrer Alops Schmitt ber jungfte gemefen. in demfelben Alter ftand Rarl Buhr, über ein Bierteljahrhundert in Frankfurt als Capellmeister und theilweise auch als Theaterdirector thätig - einer ber populärften Manner meiner Baterftadt in biefem Seine Berfonlichkeit mußte einen eigenthumlichen Reiz Nahrhundert. ausüben - benn nicht allein beren Schwächen, auch die guten Gigen= schaften gehörten einer Gattung an, welche bas bamalige rubige, sittsame Frankfurt eigentlich hätte perhorresciren muffen — indeg es tommt ja häufig genug vor, daß die untadeligsten Frauen fich für fogenannte liebensmürdige Taugenichtse begeistern, vollends wenn sie nach irgend einer Seite bin begabt find. Begabt aber mar Guhr Bon Geburt ein Schlefier, ermangelte er nicht in hohem Grade. ber Gewandtheit, ber Leichtigkeit in Sprache und Wefen, wie man fie diefem Boltsstamme nachrühmt. Frühreifer Mufitus, und zwar Birtuofe auf bem Clavier, ber Beige, ja, fogar ber Clarinette, geübter Componift, hatte er fich feit feinem 16. Jahre in mancherlei Städten als Dirigent umbergetrieben und zulet in Raffel eine gute Stellung Bas ihn bewogen, die heffische Residenz mit der freien aefunden. Stadt zu vertaufchen, weiß ich nicht - ber Rurfürst aber hatte ben guten Ginfall, Spohr an feiner Statt zu berufen. Auch einige Opern hatte Guhr aufgeführt — unter Anderem es unternommen, ben Text ber Bestalin neu zu componiren, ohne jedoch durch seine Musik die Spontini'sche verdrängen zu konnen. In Frankfurt brachte er keines feiner Werke auf die Bühne - als Birtuofe begnügte er fich damit, alljährlich einmal in feinem Benefizconcert fich auf bem Biano und ber Beige hören zu laffen - Die Direction ber Oper, in allen Beziehungen, nahm ihn fast ausschließlich in Anspruch - auch bie Museumsconcerte standen unter feiner fast absoluten Leitung. gar nicht zu leugnen, daß Buhr die frankfurter Oper zeitweise zu hober Blüthe gebracht, sowohl durch die Gefangestrafte, die er gu vereinigen verstand, als durch die frische, lebendige Weise, in welcher die Aufführungen zuwege kamen. Die Rehrseite mar ber unendliche Leichtsinn, ber in Allem hervortrat. Höchst ergöplich mar es, ben Siller, Erinnerungeblatter.

mittelgroßen, luftig breinschauenden Mann mit feinen ftets gebrannten braunblonden Loden, feinen in allen möglichen und unmöglichen Farben schillernden Angugen am Bulte stehen zu feben, Die linke Sand gewöhnlich in die Seite gestemmt, mit ber rechten ben Tactstock schwingend, die Blide überallhin fendend, wo fie nöthig oder auch Biel Detailarbeit murde nicht verschwendet - aber es unnöthia. mar Bug im Bangen. Auch mit Zuseten und Weglassen murbe es nicht allzu genau genommen. Schlimmer fah es zuweilen in ben Mufeumsconcerten aus. Bährend unsere jungern Dirigenten Die aufzuführenden Stude auswendig lernen, fah fich Buhr ein neues Instrumentalstud gar nie an, ebe er an die Spite bes Orchesters "Wie geht das Ding eigentlich? Sie kennen's ja wohl?" wandte er fich in einer Brobe an mich, als Mendelssohn's Ouverture "Die schöne Melufine" zum ersten Mal aufgeführt werben follte. ber erften Aufführung ber "Weihe ber Tone" von Spohr fand fich bie fritische Stelle, wo drei verschiedene Motive zusammen erklingen, fo ungenügend vorbereitet, daß Suhr drei Mal von vorn anfangen mußte, um fclieflich mit Mühe und Noth durchzukommen! "Es ift gar fo fcmer!" mandte er sich lächelnd ans Bublicum - und führte bann. amende honorable, das Stud ein paar Tage fpater mahrend eines Amischenacts im Theater auf. Alles das schadete ihm nicht - und. was noch merkwürdiger, feine permanenten, ftets wechselnden Liebschaften, seine Schulden und schlimmere Dinge noch, die ihm porgeworfen wurden, trugen eigentlich nur dazu bei, ihn zu popularisiren, ba er beständig im Munde ber Leute mar. Sein hauptaufenthalt war der Theaterplat, wo er alle Wohnungen, die ihn intereffirten, in der Nähe hatte, umberspazirte, Audienzen gab, Bersammlungen hielt - eine Art von Belt eines Bochstcommandirenden. Giner seiner gerühmtesten Benieftreiche mar ber, daß er, etwa ein Jahr, nachdem Baganini in Frankfurt aufgetreten, ein von ihm, Suhr, à la Baganini componirtes Concert öffentlich spielte und barin die Sauptkunststucke des berühmten Genuesen nachzuahmen versuchte. In der Folge gab er fogar eine auf Baganini's Stil beruhende und feine Spielweife erklärende Biolinschule heraus. Sein Tod fiel in die ersten Monate

ber achtundvierziger Bewegung und bem Eindruck besselben thaten bie Sitzungen in ber Paulskirche Eintrag. Sicherlich aber gedenken noch viele ältere Frankfurter ber Guhr'schen Epoche als eines golbenen Zeitalters ihrer Oper.

In feiner Wirkfamkeit mit einem folden cavellmeisterlichen Birtuofen nicht zu vergleichen, stand boch über ihm ber Schweizer Schnuder von Wartenfee durch Bergens- und Geistesbildung. Musik, für die er nicht erzogen gewesen, hatte er sich in begeisterter Liebe zugewandt, in Wien studirt und sich in Frankfurt als Lehrer niebergelaffen, nachdem er eine Zeit lang in dem bekannten Institut Bestalozzi's zu Nverdon angestellt gemesen. Sein Clavierspiel mar gering, in der Tonsetkunst hatte er jedoch nicht allein die gewiffenhaftesten Studien gemacht, sondern auch bedeutende contrapunctifche Fertigkeit erlangt. Seine Neigung zum Scharffinnig-Combinatorischen führte ihn vielleicht allzu fehr fünstlichen Aufgaben zu, und ba er nicht eigentlich schöpferisch begabt mar, zeichneten fich seine Compositionen mehr durch die Berbindung als durch die Erfindung der melobischen Gedanken aus. Doch ift ihm Manches wohlgelungen - fo 3. B. mar fein Chor "Ueber allen Gipfeln ift Ruh", ben man im Cacilienverein oft fang, von iconer, ja, poetischer Wirkung. In den Meisterwerken unserer Classiter lebte und webte er. Sein Ruf als Lehrer hatte fich weit verbreitet - aus England und America kamen junge Leute, um bei ihm ju ftubiren. Unter feinen deutschen Schulern ift J. Rosenhain mohl ber bedeutenoste und bekannteste geworden.

Was Schnyber Allen, die ihm näher kamen, lieb und verehrungswerth machen mußte, war die geistvolle Frische seines Wesens, die Höhe seiner Anschauungen, die Wärme und Lebendigkeit, mit der er
allem entgegenkam, was irgend die Theilnahme eines echten Mannes
hervorrusen konnte. Er war ein humaner Mensch, wenn ich mir
diesen halben Pleonasmus erlauben darf. Schon sein Aeußeres imponirte. Sehr groß und stark gebaut, wie man sich einen Vierwaldstätter Mann denken mag, trugen seine Züge den Ausdruck des
Frohsinns, der Güte und Gescheitigkeit — aus seinen klaren Blicken
zuckte nicht selten wißige Schlauheit hervor. Eigenthümlich wirkte

feine Rede, da er das beste Deutsch mit dem stärksten schwyzerischen Stets lebhaft und anregend, murbe er boch nie Accent versette. heftig. Und fein Interesse erstreckte sich über alles, was Poesie und Runft und Natur und Wiffenschaft, allgemeine und private Berhält= Seine Auffassungen trugen oft ben Stempel ber nisse barbieten. Driginalität, ftets ben ber Selbständigkeit - über Allem aber und trop einiger Sitelfeit trat jene Beiterfeit bes Beiftes hervor, Die, nur den bedeutenoften Menschen eigen, ihrem Wefen etwas Sochschwebendes verleiht, was ein klares Erkennen des Rleinen nicht aus= schließt, aber sie felbst vom Rleinlichen so viel wie möglich fern halt. So bot benn fein Gefprach eine Fulle von Belehrung und Anregung - seine Beurtheilung der Versuche, die man ihm vorlegte, mar fördernd und auch bann ermunternd, wenn fie tadelnd ausfiel. Schon in meinen jungften Jahren schenkte er mir ftundenlang die Freude feines Umgangs - ich erinnere mich, daß wir in falten Winternächten uns bis um Mitternacht immer wieder gegenseitig nach Saufe Bum letten Mal fah ich ihn auf einem von mir geleiteten Niederrheinischen Musikfeste, wohin er mit seiner zweiten Gattin gekommen war, jugendlich frisch, obichon im Jahre 1786 geboren. Er verschied in Frankfurt im Jahre 1868 als Letter bes Rreifes, beffen Bierbe er fo lange gemefen.

Ueber ben uns leider schon im Jahre 1837 entrissenen Freund J. N. Schelble durfte ich mich schon bei Gelegenheit des fünfzigjährigen Jubiläums des Frankfurter Cäcilienvereins nach Herzenslust aussprechen. Er war der Gründer dieses, eines der ersten, der Zeit und dem Range nach, unter den Gesangvereinen Deutschlands, und ich habe keinen Tonkünstler während meines langen Lebens kennen gelernt, der in gleichem Maße den hohen Forderungen entsprochen hätte, welche an den Leiter einer solchen Institution gestellt werden müssen, wenn ihren bedeutsamen Zielen vollständig Genüge geleistet werden soll.\*) Schelble war eine ideale Persönlichkeit, ein nach allen

<sup>\*)</sup> Bährend man in ben Musiker-Lexiken einer großen Anzahl Namen von Leuten begegnet, die nie etwas bebeuteten, habe ich Schelble's Name in ben mir bekannten Sammlungen nirgends gefunden.

Seiten hin durchgebildeter Tonkünstler, vortrefflicher Sänger, ausgezeicheneter Clavierspieler, verständnißvoller, doch nie schriftstellernder Kritiker, sester und feuriger Dirigent — begeistert für sein Werk, — in seiner Thätigkeit ebenso unermüdlich wie klug und energisch. Wie viel Bildung und Liebe zur ernsten Tonkunst er seiner Zeit in weiten Kreisen Franksurts verbreitete, ist gar nicht zu sagen — das Beste, was die schöne Mainstadt nach dieser Seite hin besitzt, stammt noch von ihm her. Die Dankbarkeit, die ich ihm persönlich schulde, wird nie erlöschen, wie auch das Gefühl des Verlustes über sein allzusstübes Ende.

Indem ich die Gestalten jener Männer, die ich vor mehr als sechszig Jahren zum ersten Male gesehen, in meiner Erinnerung möglichst klar hervorzurufen und für sie die Theilnahme freundlicher Leser zu gewinnen suche, erfüllt mich die wohlthuende Empsindung, bei meinen ersten musicalischen Anfängen den Antheil vortrefflicher Künstler genossen zu haben. Ich kann nur den Bunsch hegen, daß ein ähnlicher meinen letzten Arbeiten nicht sehlen möge, während ich aufrichtig bemüht din, strebsamen Jüngern das zu leisten, was mir einst in so fördernder Beise zu Theil geworden ist.

## Ignaz Moscheles. (1794—1870.)

Je zahlreicher die Persönlichteiten heranwachsen, die in Kunst und Literatur zur Blüte gelangen (zu einer Blüte, die leider nicht immer reise Früchte zeitigt), desto mehr wird es zur Pflicht, das Andenken derjenigen ehrend zu bewahren, die den Samen ausstreuten. In unserer Tonkunst ist diese Pflicht der Dankbarkeit um so mehr geboten, als die Nachfolgenden durch die Ausbeutung ihrer Borgänger sie um so schneller in den Schatten drängen. Denn wenn die Werke der plastischen Künstler in einem Weltmuseum aufgestellt bleiben, welches alle gebildeten Nationen stets zu bereichern streben, so gleichen die Thaten der Musster wehr den Borgängen in der politischen Welt, wo Eins das Andere verdrängt und nur den allerhervorragenobsten Menschen und Begebenheiten eine lebendige Erinnerung bewahrt bleibt.

Bu den ausgezeichneten Tonkunstlern, welche, zwar unvergessen aber wenig genannt sind in dem Bruhaha unserer Tage, gehört Ignaz Moscheles. Und doch steht er in vorderster Reihe unter denen, welche

auf die Entwickelung des Alles beherrschenden Bianoforte einen bedeutenden Einfluß ausgeübt haben. Jene Art von sensationellem Erfolg, wie er heutigen Tages fast unerläßlich ist, wenn von Erfolg die Rede, er war der Erste, der ihn errang. Seine Borgänger, von Mozart bis zu Hummel, erregten Wohlgefallen, Entzücken, Bewunsberung — Moscheles wurde neben alle dem angestaunt.

Seine einfache, würdige und doch so glänzende Laufbahn als Virtuose wie als Componist für sein Instrument bietet dem Biographen weder Gelegenheit zur Erzählung abenteuerlicher Begebenheiten noch zur Klarstellung schwerverständlicher Seelenzustände. Außersordentlich begabt, schon als sechzehnsähriger Knabe ein Künstler und ein Mann, war sein ganzes Leben seiner Kunst, seiner Familie, seinen Freunden und Schülern geweiht; gleichmäßige Treue bewahrte er den einen wie den andern. Die Memoiren, die seine hochverehrte Gattin veröffentlicht hat, geben die Einzelheiten seines ununterbrochenen, unsverdrossenen Wirkens und zeigen, absichtslos, daß hier eine wahrhaft glückliche Existenz sich vollendete. Dazu gehört aber nicht nur Glück und Verstand, es gehört auch gar mancherlei dazu, was weder dem einen noch dem andern entspringt — Herz vor allem.

Mir war es nicht gestattet, während längerer Zeit in der Nähe des verehrten Mannes zu weilen — doch kam er zum ersten Mal in mein elterliches Haus, als ich ein zehn= dis elfjähriger Knabe war, und wenige Monate vor seinem Tode ward mir noch die Freude zu Theil, ihm in Hamburg zu begegnen und unvergestliche Stunden mit ihm zu verleben. In den langen Jahren, die dazwischen liegen, blieb mir Moscheles stets ein warm theilnehmender Freund, und der Zusall mochte uns zusammenführen, wo es sei, in den verschiedensten Orten, in den verschiedenartigsten Berhältnissen — er blieb sich immer gleich. Nur war er darauf bedacht, den Unterschied der Jahre, wie er naturgesetzlich stets weniger hervortritt, in der Berkehrsweise mehr und mehr verschwinden zu lassen.

Die Zeitungen spielten zu Anfang der zwanziger Jahre noch keine große Rolle in Deutschland — die Fama war um so thätiger. Was erzählte sie nicht für Wunderdinge von dem jüdischen Pianisten

aus Wien, der jett nach Frankfurt kommen und dort ein Concert veranstalten sollte! Und es war ihr Zeit bagu gelaffen - man reifte schneckenartig langsam und ein Concert war auch nicht mit ber Miethe eines Saales und einigen Zeitungsanzeigen vorbereitet. Gin Bocal- und Instrumentalconcert mußte einem verehrungsmürdigen Bublicum geboten werden - ein Orchefter mar unbedingt nöthig, benn ohne den Bortrag eines "Concerts mit Orchesterbegleitung" ging es nicht ab. Auch mußte jeder Theil durch eine Ouverture eingeleitet werden und eine Sangerin mußte Abmechslung in die Claviervortrage bringen. Wird man es für möglich halten, daß fogar die Erlangung eines Flügels, auf welchem ein Moscheles spielen follte, ihre Schwierigkeiten batte? Eine alte Dame, fertige Bianiftin, hielt in Frankfurt eine Niederlage Streicher'scher Flügel (ber einzigen, die man anerkannte), und es war fast ein diplomatisches Runftstück, ihr ein Instrument abzuloden zum öffentlichen Gebrauch. Ihren eigenen Vorträgen mußte man ein gefälliges Dhr leihen, die aufgestellten Flügel gebührend bewundern, leife mit der Bitte heranruden - und fur die Ehre, Die man ihrem Instrument erzeugte, für die Reclame, die man dafür machte, ein fehr bankbares Bemuth zeigen.

Der Saal war überfüllt; auf bem wenig erhöhten Podium bes Orchesters bis zu den Füßen des Spielenden saßen die elegantesten Damen — da trat ein fataler Umstand ein. Das Orchester war genöthigt, ehe es ins Concert kam, eine Trauerspiel-Ouverture im Theater zu absolicien, und ließ länger als billig auf sich warten. Wie war das Publicum während der Pause, mit der das Concert begann, zu beschäftigen? Moscheles entschloß sich schnell. Er sollte zu Ende des Abends eine freie Phantasie zum Besten geben; er that es zu Ansang — eine wahrhaft heroische That! Sie erfüllte jedoch nicht nur ihren Zweck, sie bewirkte mehr. Das Publicum war mit Einem Schlag gefangen genommen und die fragliche Wirkung eines neuen langen Clavierconcerts im Boraus glänzend gesichert.

Dieses Concert (Nr. I, in Es-dur) und die Bariationen auf den Alexandermarsch (wohl eine musicalische Perle des Wiener Congresses) waren die Kampfrosse, welche Moscheles auf seiner ersten Kunstreise tummelte und mit denen er unerhörte Triumphe errang. Als Componist hat er biese Stude in seinen spätern Erzeugniffen weit übertroffen - bem Birtuofen gaben fie Belegenheit, bas Eigenthümliche feiner eminenten Technit zu offenbaren. Die barin enthaltenen Schwierigkeiten maren fuhnerer Ratur, brangen icharfer ins Dhr. ja, theilmeise ins Auge, als die Wagniffe ber Borganger. Die unfehlbare Sicherheit, mit ber Moscheles fie beberrichte, die Frifche, das Feuer, die Rraft, die anmuthige Recheit, die fein Spiel in jener Epoche charafterisirten, wirften hinreißend und machten ihn in ber fürzesten Beit zum berühmtesten Bianisten. Bugleich zeigte fich ber durchgebildete Bögling einer gründlichen Schule, im Aufbau und in der Instrumentation des Clavierconcerts und vollends in der formgemandten, alle Runftmittel bewältigenden Leichtigkeit feiner extemporirten Borträge.

Moscheles hatte sich die gesammte Claviermusik von Bach bis Hummel zu eigen gemacht. Als die Fis-moll-Sonate des letztern erschien (auch heute noch eine der schwierigsten pianistischen Aufgaben), entstand eine lebhafte Bewegung in der jungen clavierspielenden Wiener Welt. Jeder wollte sie zuerst bezwungen haben, man studirte gleichsfam um die Wette; Moscheles aber errang mit einem öffentlichen Bortrag des gefährlichen Stücks den Sieg.

Mehr als irgend eine andere seiner Productionen stellten die "Studien" (Op. 70) die Bedeutung des Meisters als Componisten sest. Mir ist der erste Eindruck derselben um so unverwischbarer geblieben, als ich sie (sie waren kaum erschienen) im Hause Schelble's durch Mendelssohn kennen lernte, der sie hoch pries und zum Beleg seiner Worte eine nach der andern auswendig vortrug. Kein Zweisel, daß diese Stücke zu den dauernosten der Clavierliteratur gehören. Hatte auch John Cramer durch seine reich ersundenen, in conciser Formvollendung nicht wieder erreichten "Etuden" gezeigt, wie man den trockensten Theil der Technik in echt musicalischer Weise den Studiernden zugänglich machen könne, so gab Moscheles in seinen "Studien" Stücke, welche, unbeschadet ihrer specifischen Nützlichkeit, durch natürliche Originalität und breitere Durchsührung der Gedanken

zum selbständigen Vortrag geeignet waren, die ersten Muster der später vielcultivirten Concert-Stude. Ginige derselben gehören sogar zu den frühesten Vorbildern der sogenannten romantischen Clavier-musik, und die Vorliebe, die Mendelssohn für sie hegte, mag zum Theil in einer Art Wahlverwandtschaft begründet gewesen sein.

Bu seinen stimmungsvollsten und abgerundetsten Compositionen gehören ferner die große Sonate ju 4 Banben (in Es-dur), die Sonate mélancolique (eigentlich nur ein Allegrofat), das Duett für amei Claviere: "Hommage à Händel" und zulest, aber nicht als lettes, das zweite Concert in G-moll. Die beiben erften biefer Werke haben es mit der Gegenwart durch die aus dem Ton fallenden Baffagen etwas verdorben, welche trop Beethoven lange Zeit von bedeutenden Meistern (wie g. B. auch Spohr) für ein nothwendiges Erforderniß gehalten murden. In dem G-moll-Concert, einem Concert, thun fie nur ihre Burgerpflicht, und ich fann nicht einsehen, bag es fich deshalb weniger zum öffentlichen Bortrag eignen follte, als fo manche andere, viel gespielte, welchen es an Behalt mindestens gleich= steht. Es fame hier nur barauf an, daß ein ausgezeichneter Bianist die Anitiative ergriffe; aber wie wenige sind dieser Anitiative fähig! Auch die große Phantasie mit Orchester auf irländische Lieder muß ich nennen, obschon ihre Zeit vorüber fein mag. Aber sie enthält vor dem Schluffe eine merkwürdige Combination, in der drei Themata zu gleicher Zeit erklingen. Die Ausführung Diefes Runftstückhens durch den Componisten maren bewundernswerth. Denn die Motive traten nicht nur mit ber vollkommenften Deutlichkeit bervor, fie maren verschiedenartig charakteriftisch gefärbt. Raum mußte ich ein zweites Beifpiel fo vollendet mehrstimmigen Bortrags.

In London, wo Moscheles lange Jahre lebte, übten die Bianos und die Bianisten, das Publicum und die Berleger mehrsachen Einsluß auf ihn aus. Die englischen Flügel waren zu jener Zeit allen übrigen an Fülle des Tones weit überlegen und die dortigen Meister des Clavierspiels aus Clementi's Schule, Cramer vor allen, zeichneten sich durch breiteren, nuancirteren Bortrag vor den Birtuosen der Biener Schule aus. So modificirte denn auch Moscheles wesentlich

seine Spielweise; ob zu beren absolutem Bortheil, mage ich nicht zu Biele zogen die frische, leichte Glafticität feiner ersten enticheiden. Anderntheils fab er fich, wie Cramer, Ries, Ralfbrenner e tutti quanti, veranlagt, für's große Publicum und beffen Repräfentanten, die Berleger, mancherlei zu schreiben, mas - beren Bünichen entiprach. Rünstlerische Sorgfalt bethätigte er jedoch auch Bekanntlich nahm Moscheles, auf bei ben geringsten Ephemeriben. feines geliebten jungen Freundes Mendelssohn Bitte, eine Lehrerftelle am Leipziger Confervatorium an - unzweifelhaft vor Allem, um in beffen unmittelbarer Nahe zu leben. Leiber follte ihm biefes Blud nur kurze Zeit beschieden sein. Doch verließ er auch nach Mendels= sohn's Tode ben neuen ihm liebgewordenen Wirkungskreis nicht. Ihm, David und hauptmann verdankt, nach der Brundung durch Mendels= fohn, das Leipziger Confervatorium feinen Ruf und feine Bedeutung.

Ruhig, einfach, murdevoll und wohlmollend mar Moscheles' Wefen Obwohl er schwerlich die Briefe Lord Chesterfield's an feinen Sohn studirt hatte, befolgte er deffen Borfchrift, ein Gentleman dürfe nur lächeln, nicht lachen. Beiter fah ich ihn fast immer, ausgelaffen luftig habe ich ihn nie gesehen. Sehr bestimmt in seinem Urtheil über Musit und Musiter und durchaus freimuthig, trugen feine Meugerungen boch stets bas Geprage ber Anspruchslosigkeit, und fern lag ihm dabei alles Perfonliche. Bas er bachte, sprach er mit einer charakteristischen Gleichmäßigkeit des Tones aus, ohne je laut, geschweige heftig zu werden — oder satirisch oder überschwenglich. Man konnte nicht seiner Meinung fein, aber an ber Chrlichfeit und Aufrichtigkeit berfelben mar nicht zu zweifeln. Schmeichelei lag ihm eben fo fern Buvorkommend, gefällig, jedem bas Seine gonnend, als Malice. gern bas Gute anertennend, geborte er ju ben feltenen Dannern, die, nicht nur hervorragend, sondern auch reich und berühmt, wohl Begner aber feine Feinde hatten.\*)

<sup>\*)</sup> Es ist bekannt, daß sein Ginfluß es war, der die Philharmonische Gesellschaft in London veranlaßte, Beethoven ein glänzendes Geschenk während seiner letten Krankheit zu übersenden, und nicht minder, daß er sich C. M. v. Weber's während seines Aufenthaltes in der englischen Hauptstadt mit aufopfernder Gute und Liebe annahm.

So manche wohlthuende Erinnerung bewahre ich von meinen Begegnungen und Begegniffen mit ihm. Dem Knaben gab er einige Clavierstunden und bestärkte deffen Eltern in dem halb gesaßten Entsichlusse, ihn der Musik zu widmen. In Paris, wo mir die Freude zu Theil wurde, seine schöne geistvolle Gattin kennen zu lernen, bezeigte er den regsten Antheil an meinen Bestrebungen. Nach einer längern Reihe von Jahren traf ich ihn in Köln, da ich von Düsseldvorf herüber gekommen war, um im Abschiedsconcert meines werthen Vorgängers, des Capellmeisters Dorn, mitzuwirken. Dieser hatte das zufällige Eintreffen des berühmten Künstlers benutzt und ihn ersucht, in einem Stück für zwei Claviere, welches der Concertgeber mit mir spielen sollte, dessen Partie zu übernehmen. Mit liebenswürdigster Gefälligkeit willigte Moscheles ein und verlieh hiedurch dem Abend einen besondern Glanz.

Bum Niederrheinischen Musikseste im Jahre 1862 kam er nach Köln. Es war ein schönes Fest — Händel's "Salomon" wurde vortrefslich aufgeführt und Woscheles war sehr erfreut und befriedigt. So betheiligte er sich denn auch an einer Spazirsahrt nach Brühl, welche nach Abschluß der drei Tage von einer Künstlerschar unternommen wurde. Wir saßen in demselben Coupé neben einander, hatten mancherlei besprochen, als er plötlich meine Hand ergriff und sie herzlich drückend zu mir sagte: "Nun müssen wir uns aber auch duzen!"

In Leipzig hatte ich oft die Freude, in seinem gastfreundlichen Hause zu verkehren; auch mancher interessante Brief wurde mir von dort aus von ihm zu Theil. Einen derselben, den er mir nach einer Aufsührung meines "Ver sacrum" im Gewandhause schrieb, theile ich hier mit, weil er bezeichnend ist für das wohlwollende Wesen des vortrefslichen Mannes, das sich schon darin zeigt, daß er mir ihn sandte. Wie selten nehmen sich Künstler die Zeit und die Mühe, den Collegen solche Wohlthat zu erzeigen, wenn weder eine Verpslichtung noch ein persönlicher Zweck sie dazu veranlaßt!

Leipzig, ben 2. Februar 1868.

Mein lieber Siller!

Es ruft Dir eine Freundesstimme ein herzliches Bravo zu

über Dein Werk: "Ver sacrum", welches am 30. Januar im Gewandhausconcert aufgeführt wurde. Die Stimme dieses Freundes ist rein, obschon alt, doch noch nicht ausgesungen. Es wollen sichhier einige unreine dieser Stimme in moto contrario auschließen, aber sie läßt sich nicht irre machen und bleibt mit allen Grundstönen in guter Beziehung. In ihr vibrirt noch das herrliche Motiv



und das munderschöne Soloquartett.

Gott verleihe Dir noch lange die feste Willenskraft — erhalte eine freundliche Erinnerung Deinem J. Moscheles.

P. S. Hill war herrlich.

Gar Manche leben und wirten, welchen Moscheles Lehrer und Gönner gewesen, die Gelegenheit hatten den Menschen und Künstler zu verehren. Möchten sie sein Andenken so treu bewahren, wie er es verdient!

## Friedrich Kalkbrenner.

(Geb. 1784, geft. 1849.)

Durch eine längere Reihe von Jahren gehörte Kalkbrenner zu ben angesehensten Bianisten ber beiden europäischen Weltstädte; sein Ruf als Virtuose wie als Claviercomponist war durch die ganze musicalische Welt verbreitet. Da man die Geschichte seines Lebenslaufes in jedem Tonkünstler-Lexikon sindet und seine Werke einer theilweise vielleicht allzu totalen Vergessenheit anheimgefallen sind, wäre kaum ein Grund da, auf ihn zurückzukommen, böte seine Persönlichkeit, seine Stellung, sein Thun und Lassen nicht ein Charakterbild dar auf einem gesellschaftlichen Hintergrunde, der uns heute schon fern liegt.

Ralkbrenner's Bater war auch Tonkunstler — ja, er war sogar während der neunziger Jahre Capellmeister des Prinzen Heinrich auf Mheinsberg und componirte dort — französische Opern, nachdem er ein paar Jahre vorher einen Ruf von der Königin nach Berlin erhalten hatte. Dieser Aufenthalt in der preußischen Hauptstadt während der allerfrühesten Kindheit des Sohnes muß wohl dem letztern jene Aussprache des Deutschen zugefügt haben, die er, im Aussande

lebend, nie mehr los wurde. Kein grellerer Abstand ist denkbar als ber, der sich dem Ohre bot, wenn Kalkbrenner in schnellem Wechsel Deutsch, Französisch oder Englisch sprach; die beiden letztern Sprachen in tadellosester, elegantester Weise, die erste wie ein Berliner Straßenjunge. Eines Morgens traf ich ihn beim Componiren, und auf meine Frage nach dem Was? antwortete er mir: "Sehn Se, det Janze ist ein Draum, eine Dreimerei; es beginnt mit Liewe, Passion, Leidenschaft, Disperation, Verzweissung und et endigt mit einem Militärmarsch" — eine Analyse, die mir unvergeßlich geblieben.

Gewisse tonkünstlerische und schriftsellerische Thaten bes Baters, welche Fétis zum Besten gibt, sinden ihr Echo, aber doch ein abgeschwächtes, in mancherlei Zügen des Sohnes. Die Heiligkeit der Wahrheit war Beiden nicht unantastbar — und ein Nebeneinanderstellen des Thuns des Einen und des Sagens des Andern würde interessante Belege geben für psychologische Familien-Erbschaft, wenn es deren bedürfte. Aber ich habe es nur mit dem Sohne zu thun.

Als ich gegen Ende ber zwanziger Jahre, als ein blutjunger Bursche bei Kalkbrenner eingeführt war, zeigte er mir Theilnahme und erwieß mir eine ihm zur Gewohnheit gewordene Gastfreundschaft. Ich möchte nicht undankbar erscheinen, wenn ich nicht ausschließlich Schönes von ihm erzähle; aber die Regel, von den Todten nur Gutes zu sagen, schien mir von jeher absurd. Biel besser wäre es, von den Lebenden nicht so viel Schlimmes zu reden.

Friedrich Ralfbrenner, 1784 geboren, zu jener Zeit ein Vierziger, war eine stattliche, man könnte fast sagen, eine vornehme Erscheinung. Groß und wohlgebaut, stets aufs untadelhafteste nach englischer Mode gekleidet, sah man ihm in seiner Haltung und Bewegung das Bewußtsein seiner Superiorität an, jedoch keineswegs in herausfordernder Weise. Er war von ausgesuchter Höflichkeit, seine Worte waren stets freundlich und wohlwollend, oft von schmeichlerischem Klange, namentlich, wenn es galt, eine gute Lehre zu geben oder eine Rüge auszusprechen. Die Gesichtszüge mochten in den Jugendiahren hübsch gewesen sein, damals hatten sie, wie auch der Blick und der ganze Ausdruck, schon etwas Ermüdetes, was jedoch im lebendigen Gespräche

mehr oder weniger verschwand. Die Gabe der Rede war ihm im hoben Grade eigen. Beistreich, wipig oder dergleichen mar er nicht aber er mußte fliegend und auch verständnigvoll lange Beit ohne Unterbrechung zu fprechen, mochte es fich um Dinge handeln, Die er fannte ober von benen er gerade unterrichtet worden - fein Gedächtniß war vortrefflich. Ich hörte ihn eines Tages, leidend auf der Chaifelongue liegend, einem Befuchenden einen arztlichen Bortrag halten, ber imponirend wirkte; mir war er bekannt, benn ich hatte benfelben eine Biertelftunde vorher von feinem Medicus gebort. Um Literatur schien er sich wenig gekummert zu haben; ba er jedoch feit dreißig Jahren zwifchen Baris und London in der beften Gefell= schaft verkehrt, mar ihm auf die leichteste Weise eine Maffe ver= ichiedenartigften Stoffes zugefloffen, ber mehr als ausreichend für die Conversation war, umsomehr, als man damals, wie heutigen Tages, uns Musiker mit Recht am liebsten über unsere Kunst sich zu äußern veranlakte.

Als Bianist mar Kalkbrenner eine brillante Erscheinung und wurde als folche nicht allein vom Bublicum, fondern auch von feinen Nebenbuhlern gepriesen. Seutigen Tages, mo man von einem bedeutenden Clavierspieler verlangt, die gange cembalistische Literatur von Scarlatti bis Rubinftein zu beherschen, werden über Berftandnig, Auffassung, Empfindung, Temperament und fo fort die blutigsten Was konnte aber von all bem verlangt werben, Rämpfe gefämpft. menn ber Birtuofe nur feine eigenen Compositionen spielte? fonnte dieselben grundlicher tennen, individueller und charafteristischer Ralkbrenner aber, wie die meiften wiedergeben, als der Autor? feiner berühmten Collegen aus jener und ber vorhergebenden Beit, zeigte sich nie in anderer pianistischer Toilette, als in der von ihm felbst zugeschnittenen - und sie blieb auch kleidsam, so lange fie Mobe mar.

Schon als Anabe hatte er auf dem Parifer Confervatorium den ersten Preis erhalten — aber in Wien lernte er Clementi kennen, dessen Technik ihm von nun an als Ideal vorschwebte. Der Ton, den er dem Instrument entlockte, war voll und edel; er wußte ihn

mannigfach zu modificiren, wenn er ihn auch vielleicht weder zur vollsten Rraft noch zum gerade noch hörbaren Bianiffimo zu bringen verftand. Die Gleichmäßigkeit in der Ausführung des Baffagenwerks war eine unübertreffliche, in ber linken wie in ber rechten Sand unfehlbare Reinheit, technische Bollendung in Einem Worte mar die Bafis feiner Leistungen. Damit foll jedoch keineswegs gefagt fein. daß feine Bortragsweise trocken gewesen — sie mar freilich nicht empfindungsvoll, aber fie mar nicht nur elegant, fondern auch gebilbet - ich möchte sagen, sie war de bon ton. Nichts murbe ftart aufgetragen - bem Glegischen blieb ein Lächeln, bem Beitern verlieh bie magvolle Correctheit einen Anstrich von Ernst. Das Keuer, wenn überhaupt welches da war, loderte nicht als Flamme empor. Pathetische blieb stets durchaus verständlich. Nicht nur tactvoll mar der Bortrag, auch ftreng im Tacte. Ich glaube, daß diese Spielbeschreibung auf gar manche berühmte Birtuofen jener Zeit. cum grano salis, paffen wurde - von den Beigern 3. B. auf Lafonte und de Beriot — auch Thalberg hielt sich bem Wefentlichen nach in diesen Grengen. Was die Leute bei folchen Leiftungen bezauberte, war die Bollendung, in der Alles erschien, der andauernde Wohlklang dem nie zu nabe getreten murde, das Reizvolle das der spielenden Rraft entspringt. Geniale Künstler, die ich nicht zu nennen brauche. haben uns tiefere Senfationen fast zum Bedürfnig gemacht. Schlimm ift es nur, daß so Manche, die das Zeug nicht dazu haben, sich heutigen Tages verpflichtet halten, auf unfere Seelen einzufturmen, wo dann das klare Wetter aufhört, das Gewitter aber fich nicht ent= wickelt und ein Landregen das Ende vom Liebe ift.

Ralkbrenner war eine echt musicalisch angelegte Natur, und wenn man sich seine frühern Compositionen ansieht, wundert man sich, daß er nicht mehr geworden; es sehlte ihm nicht an natürlicher spontaner, wenn auch nicht originaler Ersindung, an Sinn für Gestaltung, an einer gewissen Technik, aber er ermangelte des Ernstes im Leben wie in der Kunst. Es mag schwer genug sein, wenn man in einer Stadt wie London Mode ist, dabei jung und lebenslustig, der Versuchung zu widerstehen, mit wenig Mühe reichen Lohn zu ernten, und zwar

nicht nur den des Geldes, auch den des Beifalls. Bedeutendere als Raltbrenner haben fich in diefen Fällen widerstandsloß gezeigt. Doch glaube ich nicht, daß fein ethischer Inhalt ftart genug mar, um auch nur ausnahmsweise, wie es bei so Manchen statt hat, zu einer Eruption zu gelangen. Da er nur für Clavier fchrieb, ftanden feine Erzeugniffe, so fehr er sich zuweilen aufzuschwingen versuchte, boch im engften Berhältniß zu feiner Birtuofitat, beren Grengen natur= gemäß auch die feiner Productivität murden; man konnte fagen, bag in folden Fällen die Finger eine Art von Wachtdienst bei ber Phantafie halten. Auch schrieb er viel zu viel. Doch muß ich wieder= holen, daß manche seiner Stücke, wenn sie auch nicht in unsere Concerte paffen, doch beim Studium des Clavierspiels angewendet werden könnten, da sie nicht nur treffliche technische Studien bilben, fondern auch nichts enthalten, mas Befchmacklofigkeit befördert.

Als Lehrer des Clavierspiels nahm es Kalkbrenner aber ernst, wenigstens denjenigen gegenüber, die es gleichfalls ernst nahmen. Hier wußte er auch genau, was er wollte, und wußte es Andern nicht nur vor-, sondern auch klar zu machen. Eine vollkommen ausgebildete Technik der Hand erlangte man sicherlich, wenn man ihm folgte, und zwar sowohl in Bezug auf Anschlag als auf Fertigkeit. Auch das Handsgelenk wurde leicht und lose. Das directe Eingreisen des Armes war bekanntlich in der Clementi'schen Schule verpönt. Liszt oder Rubinstein konnten nicht aus derselben hervorgehen, wohl überhaupt aus keiner der damals bestehenden. Bekanntlich war Frau Camille Pleyel, die viel geseierte Pianistin, eine Schülerin Kalkbrenner's und ihre Technik der ihres Meisters zum Verwechseln ähnlich, sie gewann sich aber eine Vielseitigkeit, die Jener nie erstrebt hatte, da er für seine Zwecke mit seinen Compositionen vollständig ausreichte.

Sonderbarerweise war Kalkbrenner der Affocié Pleyel's gewesen, viele Jahre früher, als jener der Affocié von dessen bester Schülerin geworden war. Der vielbekannte Virtuose hatte bedeutende Capitalien der Pleyel'schen Pianosorte-Fabrik anvertraut und sowohl auf die Richtung als die Verbreitung der trefflichen Instrumente großen Gin-

fluß ausgeübt. Das zweifache Intereffe, welches ihn an das Unternehmen feffelte, nahm ihn vielfach in Anspruch, doch mar feine Lebensweise gang und gar die eines fehr weltlich gefinnten, reichen und forglosen Junggesellen, obichon er verheirathet mar. Den Mor= gen brachte er in einem eleganten Neglige am Biano zu - er componirte spielend, spielte componirend, lernte feine neuen Stude, mahrend er sie entwarf, und beherrschte sie vollständig, nachdem er damit fertig geworden. Nach dem Gabelfrühstud murde forgfältigst Toilette gemacht und der lange Barifer Nachmittag in fashionablester Weise verzehrt - eine Tour auf dem Boulevard, Bisiten bei schönen Damen, ein Besuch der Plegel'ichen Fabrif, Ginfehr bei einem ober bem andern Berleger. Auch uns jungen Leuten schenkte er bisweilen ein halbes Stündchen in unfern bescheidenen Wohnungen. Diner hatte er dann häufig Gafte, aber nie viele zu gleicher Zeit. Seine Gattin, die Tochter eines Generals, nicht gerade hubsch, aber freundlich und anmuthig, empfing in gewandter und verbindlicher Weise. - sie hatte oft etwas Gedrücktes, murde mohl auch in ber Intimität von ihrem Herrn Gemahl arg vernachläffigt - im Salon aber und bei Tische mar Madame Ralkbrenner die Berrin, ber man huldigte, wie überhaupt nicht der kleinste Berftoß gegen die Gefete ber guten Gefellichaft geduldet murde. Als ich zum zweiten Mal einer Einladung zum Mittagsmahl gefolgt mar, follte ich's erfahren. Ich hatte mir in ber Unschuld meines Bergens ein Stud von bem langen Beigbrod, wie man es in Frankreich findet, mit dem Meffer abgeschnitten, als mir Raltbrenner mit fußester Stimme fagte: "Barbon. lieber junger Freund, Gie muffen Ihr Brod immer brechen, nie ichneiben, letteres ift ein Berftog gegen die gute Sitte." Ich ließ mir durch die gute Lehre den Appetit nicht verderben — mar ich boch erft 17 Jahre alt.

Deffentlich spielte Kalkbrenner sehr selten. Gin paar Ausslüge nach Deutschland, auf welchen er große Anerkennung sand, bilbeten die Spitzen seiner virtuosen Thätigkeit. War doch Clementi fast nie öffentlich aufgetreten, Cramer nur selten. Concert-Agenten, Recensions-sammlungen u. s. w. gab es nicht — vor Allem keine Eisenbahnen,

ohne welche die Bielgeschäftigkeit der ausübenden Tonkunftler, wie fie gang und gabe, unmöglich fein murbe. Während meines Aufent= haltes in der frangösischen Hauptstadt habe ich, soviel ich mich erinnere, Ralfbrenner nur zwei Mal vor einem großen Publicum zu hören Gelegenheit gehabt — es war dies in den Concerten, die unter dem Namen des "Conservatoire" berühmt find. 3mei bedeutsame Do= mente im Leben des Rünftlers! Das erste Mal, er trug fein D-moll-Concert, eine seiner besten Compositionen, por, mit entschiedenem Beifall; das folgende Mal, wo er ein neues Concert spielte, beffen Elegang die Grenze überschritt und namentlich im letten Sate läppisch coquet murde, erlebte er einen stillen Fiasco -- es murde ab= gelehnt - ich glaube nicht, daß er später noch einen Berfuch gemacht. biefe Niederlage in Bergeffenheit zu bringen. Er mochte fich fagen, bag es nicht leicht, neben Beethoven'ichen Symphonicen zu wirken mit Compositionen, die in der "guten Gefellschaft" murgelten.

Man hat, wie mir icheint, den Borichlag, den Ralkbrenner Chopin gemacht, sich an einem für junge Pianisten von ihm eröffneten Curfus zu betheiligen, allzusehr aufgebauscht. Chopin mar als ein ganglich unbekannter Jüngling eben erft angekommen, hatte nach Tische ein paar Mal präludirt — ich war zugegen — in reizender Beife, Ralkbrenner meinte, er konne unter feinem aber stets mezza voce. Einfluffe an Rraft und Fulle bes Tones gewinnen. Dag uns, die wir Chopin in feinen Vorträgen in ber Intimität zu bewundern Belegenheit hatten, der Antrag komisch vorkam, versteht sich von felbst. Daß aber, als ber geniale Bole ein Concert gegeben und darin fein E-moll-Concert gespielt hatte, Raltbrenner ben Anspruch, bier Lehrer fein zu wollen, vollständig aufgab, muß doch auch gesagt werden. Indeg, fo gang verföhnen konnte er fich nicht (wer mochte es ihm verübeln?) mit Chopin's feinem Spiele, in welchem feine ichlanken, zarten Finger, Schmetterlingen gleich, die Taften faum zu berühren schienen. Gine luftige fleine Geschichte bewies es zum größten Bau= bium des Betreffenden felbst. Abgerichtete Flöhe machten damals unter dem Namen der "puces travailleuses" großes Auffeben. Lehmann, ber fpaterhin befannt gewordene Maler, hatte bavon zu

einem Carnevalsscherze Beranlaffung genommen, an welchem sich Chopin Roloffale Flohbilder auf dunnem Holz, schildartig dargeftellt, bedeckten bie fchlanken jungen Leute, Die vor einem Rreife von Bekannten in einer befreundeten beutschen Familie einen Sprungtang aufführten, der befonders durch die fabelhafte Gelentigkeit, könnte sagen Ausgerenktheit Chopin's sehr erheiternd wirkte. Ein paar Tage fpater begegneten wir Ralkbrenner auf dem Boulevard des Italiens, sein fünfjähriges Söhnchen Arthur an der Sand "Ah," rief biefer, fobalb er Chopin's ansichtig murbe, "voilà la puce travailleuse." Man fann sich die sonderbare Miene bes Baters benten, als "ber geschäftige Floh" ihn freundlich lächelnd Da ia das Beste und Schönste Anlaß zu Satire und Caricatur geben fann, mar faum ju leugnen, daß die Transposition ber Leichtfingrigfeit Chopin's auf feine Schnellfußigfeit Belegenheit Einige, fagen wir heitere fleine Gefchichten muß zum Scherze bot. ich noch erzählen, um Ralkbrenner's Bild zu vervollständigen — fast alle habe ich felbst erlebt.

Eines Tages fand ich ihn vor dem wohltemperirten Clavier — er hatte die bekannte fünfstimmige Fuge in Cis-moll aufgeschlagen. "Was sagen Sie zu den Octaven, die Bach hier gemacht hat?" bezgann er. — "Octaven? das wäre," erwiderte ich, "wo denn?" Er zeigte mir die Stelle — die verpönten Octaven waren da, aber sie berühten auf einem Drucksehler, der sich in der Härtel'schen Ausgabe, mit welcher ich erzogen worden war, nicht fand. Das theilte ich ihm mit, hatte aber die größte Mühe, ihn zu überzeugen. Bach auf einem solchen vermeintlichen Verbrechen ertappt zu haben, war ihm offenbar die größte Genugthuung. "Wirklich, wirklich!" rief er immer wieder aus, als ich mit Heftigkeit für den alten Johann Sebastian plaidirte. Für einen Zuhörer müßte die Scene belustigend gewesen sein.

Im elterlichen Hause Mendelssohn's in Berlin spielte er einem kleinen Kreise ein großes Stück vor, alles Mögliche fand sich darin, sogar ein längeres Fugato; die Ausführung war ruhig, sicher, vollendet. "Was war das?" fragte man, nachdem der verdiente Beisall gespendet war. — "Freie Phantasie," sagte Kalkbrenner ohne

Zaudern. Felix und seine Schwester waren starr vor Verwunderung. Am folgenden Morgen erkannten sie aber die Improvisation in einem "Effusio musica" betitelten Stücke, das ihnen zufällig zugeschickt worden war. Er hatte der Versuchung, im Moment zu verblüffen, nicht widerstehen können, ungeachtet er die Folge voraussehen konnte.

Pikanter ist solgendes Historchen. Eine neue Etude war entstanden, die er mir aus der Bleististstizze oder eigentlich auswendig vorspielte — eines jener pathetischen Stücke in Moll mit wiederholten Accorden, die schwerer auszusühren als zu ersinden sind. Ein paar Tage später gab er sie in meiner Gegenwart einem enthusiastischen Bewunderer zum Besten. "Großartig, wunderbar!" rief dieser aus. "Wissen Sie, woran mich das Stück erinnert?" — "Wie sollte ich?" sagte Kalkbrenner. — "Nun wohl, an Michelangelo's jüngstes Gericht in der Sixtina." — "Das freut mich," sagte der Virtuose mit der unglaublichsten Kuhe, "denn beim Herausgehen aus der Sixtinisschen Capelle habe ich es componirt!" Er war nie in Italien gewesen, und das Stück war etwa acht Tage alt.

Sehr eifrig arbeitete er an feiner Clavierschule mahrend eines Sommers, den er in Paffy zubrachte; auch ich hatte mich bort ein= Fast täglich las er mir vor, was er schrieb. Ein Sat ift mir im Gebächtniffe geblieben, da er mir schon damals bochft merkwürdig vortam. "Zuweilen" — hieß es — "muß man die Tafte liebtofen, bann aber wieder fich darauf fturgen wie ein Lowe auf seinen Raub." Angesteckt von allem technischen Studium, das er mir perfündete, schrieb ich ein paar turze Etuden, beren Schwierigkeit in der bekannten Uebung lag, bei welcher zwei Finger liegen bleiben, mährend drei andere sich unabhängig bewegen muffen. Was mir an meiner Arbeit neu schien (mehr als fünfzig Jahre find feitdem hingegangen!), mar, daß ftatt einer ju wiederholenden turgen Figur ein fleines Stud, aus zwei Theilen bestehend, gespielt werden mußte. 3ch brachte die einfachen Sätzchen Kalkbrenner ohne die Bezeichnung der erschwerenden Spielbedingungen und fagte, indem ich bas Blatt ihm hinhielt: "Sehen Sie, das ist gar nicht leicht!" — "Sicherlich," ermiberte er, "menn es perfect gespielt werben foll." - "Nein,"

meinte ich, "recht schwer!" - "Sie fpielen's mit gefreuzten Armen?" — "Bewahre!" — "Mit den Armen hinter dem Ruden?" — "Unmöglich!" — Und nun löfte ich bas Rathfel, was feinen vollsten Beifall erhielt. "Wenn Sie es für Ihre Schule brauchen können, foll es mir eine Chre sein," sagte ich und legte die Blätter aufs Ralkbrenner schwieg. Nicht wenig verwundert aber war ich, als ich ein paar Wochen später mit jenem Saus-Enthusiaften bei ihm zusammentraf und er mit demselben die kleine Frage= und Antwort= fcene aufführte, wie fie zwischen uns stattgefunden. Er batte übri= gens aus meinen zwei Etuden eine in zwei Theilen gemacht und fonst Mancherlei verändert — eines wörtlichen Plagiats kann ich ihn also kaum zeihen. Grundideen darf man fich ja aneignen, und zwar mit gutem Gemiffen, wie es scheint; ich habe bas oft genug zu beobachten Gelegenheit gehabt. Mit Kalkbrenner wollen wir aber vollends nicht in's Bericht geben; er hat viele Menschen erfreut und belehrt, und das will immerhin ichon etwas fagen.

### Der Maler Morih Oppenheim.

"Auch der bekannte Maler Morit Oppenheim, aus Italien als Jünger Overbeck's und beffen Schule zurückgekehrt, kam nach Weimar, um Goethe Compositionen über Hermann und Dorothea vorzulegen, welche dieser sehr freundlich aufnahm und dem Künstler den Professoritel verleihen ließ. Der herzensgute, geistreiche, heitere Mann nahm mich schnell für sich ein und wir verlebten trauliche Stunden zusammen. Er ist der einzige meiner Freunde aus jener Zeit, der noch heute als beweglicher jugendlicher Siebenziger mit Glück und Geschick seiner Kunst lebt, und die begeisterungsvollen Anfänge unserer Verbindung haben nicht wenig dazu beigetragen, derselben durch die langen Jahre eine heitere Innigkeit zu bewahren."

So schrieb ich vor einigen Jahren in einer Darstellung meiner Weimarer Lehrzeit. Jetzt ist auch er dahin. Nach vollendetem 82. Lebensjahre ereilte ihn plötlich der Tod. Er war in heiterster Laune von einem Spazirgange heimgekehrt, nicht ahnend, daß er so bald dort einkehren sollte, von wo keine Heimkehr gestattet ist.

Eine gemiffe Ahnungslosigkeit mar einer ber Grundzüge feines

Charakters. Und da, seltsam genug, die von außen an uns herantretenden Ereignisse in einem verwandtschaftlichen Zusammenhang stehen mit unserem innersten Wesen, haben sich die zahlreichen Glücks und Unglücksfälle seines Lebens sehr oft, so viel mir bekannt, in unerwartetster Weise eingestellt. Er nahm sie hin in gleich starker Empfänglichkeit — dabei aber bescheiden und entsagungsvoll.

Bergensquite, ja , Bergensweichheit beherrichten fein Wefen; fie verliehen ihm die milbe Duldsamkeit des Weisen. Ich erinnere mich nicht, scharfe ober gar bittere Worte über bas Thun Anderer von ihm vernommen zu haben, und auch wenn er Anklagen vorbrachte, lag ein Ton ber Theilnahme in seinen Erguffen. Er hielt fich selbst für keinen starken Charakter und schien, wohl nicht mit Unrecht, unser ganges Geschlecht nicht gerade für ein heroisches anzusehen. Go nahm feine Rede leicht eine ironische Färbung an, mas ihr fehr wohl anftand, um fo mehr, als er weder bes Ginfalls noch des Ausbrucks ermangelte. Tropdem wurde ihm Lob, überzeugungsvolles Lob auszusprechen fehr leicht, und felten wird man einen Runftler finden, ber mit gleicher Wärme ben Leiftungen feiner Genoffen Anerkennung zu zollen bereit mare. Mit einer Art religiöfer Bietat sprach er von folden, die er bewunderte — und es waren nicht nur todte Meister, die er hochhielt.

Und er war heiter, so unverfälscht heiter, daß man ihm nicht begegnen konnte, ohne von seiner guten Laune ergriffen zu werden. Der Hauptsache nach verkehrte ich in demselben Tone mit ihm von meinem fünszehnten Lebensjahre an bis zu meinem siebenzigsten, wo ich ihn zuletz sah. Nicht als ob wir nicht gar manches Ernste, ja, Traurige zu besprechen gehabt hätten — aber auch dies erschien durch seine Weise leise abgedämpst, wo hingegen die kleinen Dinge des gewöhnlichen Lebens ein fast sestliches Aussehen gewannen, wie grüne Laubzweige, wenn man sie zu Kränzen slicht. Mutatis mutandis — erinnert er mich, wenn ich sein Bild zusammensasse, sast an Lessing's Nathan, um so mehr, als sein Judenthum eine große Rolle in seiner Existenz spielte. In einem eigenthümlichen Verhältniß stand er zu diesem — es war ihm weniger ein Glaube, eine Religion,

als eine Heimat. In strenger judischer Frommigkeit, wie man das zu nennen pflegt, mar er in feiner Baterstadt Hanau aufgewachsen — aber er hatte doch schon an der dortigen Atademie unter Dr. Wester= mager feine fünstlerischen Studien begonnen, tam febr jung nach München, Baris und - Rom, wo er in bem hohen Rreise, ber fich dort durch Männer wie Niebuhr, Thormalbsen, Overbedt, Schnorr v. Carolsfeld und Gleichgefinnte gebildet hatte, die freundlichste, er= Was konnte folden Berfonlichkeiten munternoste Aufnahme fand. gegenüber sein Judenthum bedeuten? Durch sein ganges Leben gedachte er berfelben und ihrer Bute gegen ihn mit rührender Dankbarkeit und Berehrung - für Overbed schwärmte er und Thorwaldsen, der fich bekanntlich in ebelmuthiger Beise seiner angenommen, wendete er feine Doch ben Bekehrungsversuchen, die Giner oder der volle Liebe zu. Andere, namentlich Christian Brentano, mit ihm anstellten, widerstand er um fo leichter, als es fein Berg, nicht fein Berftand mar, bas ihm die Waffe zum Rampfe lieh. Inmitten der Berrlichkeiten Roms zog es ihn oft nach dem Ghetto, um dort ein einfaches jubifches Mahl einzunehmen - und ich glaube, daß ihm die Beilighaltung bes Berföhnungstages durch's ganze Leben ein Bedürfnig blieb. Ruht doch die größte Stärke einer Confession darin, daß ihre Burgeln bem kindlichen Gemuthe eingepflanzt werden - wo auch fein schattengebender Baum daraus erwächst, Die Wurzeln verdorren nicht und leicht entsprießt ihnen etwas Buschwerk.

So waren es denn auch Bilder aus dem Judenthum, die den Grund zu seinem Ruse legten und die im Alter seinem Namen eine weit verbreitete Popularität verliehen. Lebhaft steht mir das große Gemälde vor Augen, welches er nach seiner Rüdsehr aus Italien in seinem Atelier in Franksurt ausgestellt hatte — es stellte David, vor Saul die Harse spielend, dar und zog durch längere Zeit Scharen von bewundernden Beschauern aus den verschiedenartigsten Welten heran. Wohl war es die gemüthliche Enge des Franksurter Familienslebens, die zur Folge hatte, daß er in seinen spätern Arbeiten das römische Format ausgab und kleine Dimensionen vorzog. Wenn die Compositionen dann weniger hoch und breit wurden, ihre tiese Gemüths

lichkeit verlieh ihnen einen ganz besondern Reiz. Man gedenke nach Allem und vor Allem der zahlreichen, durch die Photographie vervielsfachten Darstellungen aus dem religiösen Familienleben seiner Glaubenszgenossen. Wahrlich, sie könnten fast eine Barallele bilden zu Auersbach's Dorsgeschichten — gleich jenen sind sie Früchte frühester sich poetisirender Jugendeindrücke. Und sie werden in nicht weiter Ferne einen eigenthümlichen historischen Werth erlangen — für den bei Weitem größten Theil des Publicums haben sie einen solchen schon jest.

Auch inmitten ber zahlreichen, den verschiedenartigsten Gebieten bes Lebens und der Dichtung zu entnehmenden Stoffe wußte er solche zu sinden, deren Gestalten den Neigungen seines Herzens nahe standen. So malte er den Philosophen Mendelssohn in Audienz bei Friedrich dem Großen und später dessen glücklichen Enkel, Goethe vorspielend. Und daß ihm bei der Ansertigung der Kaiserbilder für den Kömer dasjenige Joseph's des Zweiten zusiel, war sicherlich kein Zusall. Schwerslich stand irgend einer der andern Maler irgend einem der andern Kaiser mit so warmer Verehrung gegenüber, als Oppenheim diesem, zwar nicht größten, aber humansten der langen Reihe.

Er mochte noch so schöne Erfolge haben, seine Bescheidenheit blieb sich stets gleich. Nicht um sich zu glorificiren, nein, fast um sein andauerndes Arbeiten zu entschuldigen, sprach er hin und wieder von der freundlichen Aufnahme seiner Werke. Ohne falsches Pathos gedachte er bewundernd des Großen, was Große geleistet, und seine künstlerische Demuth zu beschwichtigen, meinte er, es müffe halt Jeder in seiner Weise versuchen, wie weit er es bringen könne — eine Anschauung, die, so natürlich und verständig sie ist, doch sehr selten zu Tage tritt.

Eine meiner heitersten Jugenderinnerungen knüpft sich an eine Zeit, während welcher ich andauernd mit ihm verkehrte. Es war im Sommer 1828 vor meiner Abreise nach Paris. Im Herbst sollte er die Geliebte seiner Jugend als Gattin heimführen und hatte schon die künftige Familienwohnung (auf der Hanauer Chaussee) gesmiethet und bezogen. Auf seinen Wunsch erlaubten mir die Eltern, zu ihm hinauszuziehen, und wir wirthschafteten ein paar Monate

gemeinschaftlich. In zwei neben einander liegenden Rimmern murbe nun componirt - häufige gegenseitige Besuche belebten die Nachbarschaft und erfrischten uns in unserer recht ernsten Arbeit. befreundete Familie mit wunderschönen liebensmürdigen Töchtern bewohnte einen andern Theil der Wohnung, zu welcher auch ein kleiner Garten gehörte. Oppenheim arbeitete an feinen 3uu= ftrationen zu "Hermann und Dorothea" - ich schwärmte, sechs= gehnjährig, im Jean Baul und fuchte in einem Clavierquartett ben Eindrücken, die ich im "Titan" empfing, musicalische Gestalt zu geben. Wir führten eigene Saushaltung, b. h. wir brauten unfern Morgen-Der himmel weiß, welch ein Getrant mir gu faffee eigenhändig. Che mir jedoch an diese Manipulation gingen, Stande brachten. wiederholten wir mit jenem Gigenfinn, welcher der fortgefetten Bieder= holung einer Albernheit zulet einen Schein von humor verleiht, folgende That. Giner von uns fagte: "vor Allem muffen wir uns aber dem Bolf zeigen" - ber Andere schloß das Fenfter weit auf. Wir stellten uns neben einander bin, faben binaus und murden felbst= verständlich auch nicht von der geringsten Milchfrau beachtet mit ftolgem Bange jogen wir dann an den Frühftudstifch. herrlichste Wetter begünstigte auch mehrere Wochen diese Arbeitsein= theilung, bis dann der nie ausbleibende fühle Regen uns den Gefchmad Lächeln muß ich heute noch, wenn ich daran gründlich verdarb. Inden - wir haben uns feitdem oftmals dem Bolfe daran denfe. gezeigt und find glücklicherweife nicht immer fo ganglich unbeachtet geblieben wie damals.

Was Oppenheim den Seinigen gewesen, mag man aus diesen Zeilen ermessen, wenn es auch meine Aufgabe nicht sein darf, hier davon zu sprechen. Und doch gelten sie vor Allem den Hintersbliebenen. Wöchten sie dieselben freundlich aufnehmen als ein Zeichen treuer Freundschaft für den, dessen Liebe ihr Glück, dessen Wirken ihr Stolz war und — bleiben wird.

## Nachruf an Ferdinand Breunung.

Ein guter Mann war es und ein wackerer Musicant, den sie in Nachen begraben. Bor 30 Jahren kam er als Nachsolger Karl Reineck's hieher an unser Conservatorium und vor 18 Jahren verließ er uns, um Büllner in Aachen als Musikdirector zu ersetzen. Bie Viele hier gedenken seiner noch in aufrichtiger Neigung und Achtung! Denn nicht allein an unserer Schule hat er gelehrt, auch im städtischen Gesangverein und in der Musicalischen Gesellschaft hat er als Dirigent sich vorbereitet auf die Stellung die ihm denn auch später zu Theil wurde und in welcher er so viel Gutes wirkte. Einige Studienziahre hat er in Leipzig zugedracht, wo Mendelssohn ihn ausgezeichnet Morit Hauptmann aber eine ganz besondere Neigung zu dem begabten naturwüchsigen thüringischen Knaben gesaßt hatte — reizende Briese desselben an ihn bestätigen es — und welche dankbare Liebe weihte er seinen hohen Lehren!

Die Grundlage seiner musicalischen Bildung aber, die empfing er auf der Orgelbank seines Baters, der in Brotterode, am Fuße des Inselsberges, Organist und Schulmeister, ein braver Mann und Lehrer gewesen war. Und die hat vorgehalten. Unser Breunung war ein felsenkester Clavierspieler, er las a vista, wie wenn er die Stücke auswendig wüßte — aber als Organist gehörte er sicherlich zu den allerersten

-- und es ist nur die Folge feines einfachen Wefens, feiner Sorg= lofigfeit in frühern Jahren, daß er nicht eine Berühmtheit geworden. Ich erinnere mich lebhaft bes freudigen Erstaunens, bas Franz Lachner ergriff, als Breunung die großen Orgelstude von Joh. Geb. Bach mit Doppelpedal ihm vorspielte, mit echt fünftlerischer Rube und Sicherheit und einem fo flaren Berftandnig, daß es wie eine Offen= Bang voll davon reifte der treffliche Beneral-Mufitbarung wirkte. director nach Aachen, um dort das Musikfest zu leiten - und um Breunung auf's Nachdrücklichste zu empfehlen, benn er konnte nicht baran zweifeln, daß ein folcher Orgelfpieler ein gang hervorragender Das mar er denn auch. Und die Aachener Concerte wiffen davon zu erzählen — sowohl durch die ausgezeichneten Aufführungen, die er leitete, wie durch die Reichhaltigkeit der Programme. Aber die Aachener Musikfreunde mußten auch, mas sie an ihm befagen, fie ehrten ihn und fie lohnten es ihm.

Eine so kräftige Natur, einer jungen Buche aus dem Thüringer Walbe glich er, und so traurig hinsterben nach so langen Leiden! Ich sah ihn auf einer Ferienreise in seiner Heimat, er stieg nach Tische auf den Inselberg hinauf, wie man in ein am Wege gelegenes Wirthshaus tritt, und als die Reisenden sich noch besannen, welchen Spazirweg sie beginnen sollten, war er schon sechs Stunden lang in den Wäldern umhergewandert. Auch zeigte sich diese Krast in dem Widerstande, den er nun schon Jahre lang der tödtlichen Krankheit entgegensetze — immer wieder obenauf, nach den gefährlichsten Ansfällen — aber die Feindin war zu eigensinnig, zu ausharrend — er mußte unterliegen, und eine geliebte Gattin, ein aufblühender Knabe, sie sind gatten= und vaterlos!

Gern hätte ich dir die Hand noch einmal geschüttelt, mein junger Freund, mit dem ich so viele gute, ich darf sagen, weihevolle Stunden verlebt, und mit dem man auch heiter plaudern und scherzen konnte, sich dankbar freuend, wenn du lächeltest mit deinen ernsthaften, fest-geschnittenen Zügen. Gedenke unser, wenn du kannst, du hast ein schönes Tagewerk vollendet, und du hast deine Sache gut gemacht.

Röln, ben 23. September 1883.

#### Ein Jubiläum.

Nächsten Freitag, den 10. August 1883, seiert man in Franksurt a. M. das 50jährige Doctor-Jubiläum des Geheimraths Dr. Heinrich Hossmann, eines Mannes, der sich um seine Vaterstadt und um gar viele arme kranke Menschen außerordentliche Verdienste erworden hat. Seiner energischen Ausdauer, seiner begeisternden Anregung verdankt man die großartige Irrenanstalt, der er schon vorstand, ehe sie schloß-artig die schöne Stadt zu ihren Füßen liegen sah. Aber wenn Dr. Hossmann hier Tausenden die Wohlthat seines ersahrungsreichen Wissens, seines genialen Könnens zu Theil werden ließ — ein zufällig, seiner väterlichen Güte und ties wurzelnden Heiterkeit entsprossense Werkden hat einer ganzen großen Welt so viel Freude, so belebende Lust gebracht, daß man es zu den Wohlthaten rechnen muß, die der Privatmildthätigkeit entsprießen. Die Welt ist die Kinderwelt — und die Wohlthat heißt: "Der Strumwelpeter".

Der Literatur-Kalender, aus welchem ich das Alter des ewig jungen Freundes genau erfahren wollte (er ist, beiläufig gesagt, im Juni 1809 geboren), gibt die Titel einer größern Anzahl poetischer

Broductionen, die sich viele Freunde erworben haben. Sie sind meistens humoristischer Art ("Handbuch für Wühler", "Das Breviarium der Che", "Ein Liederbuch für Aerzte und Naturforscher" u. f. w.) - ber berühmte Strumwelpeter ift nicht genannt - erschien er boch ohne den Namen des Autors. Aber welcher beutsche Dichter fann sich einer ähnlichen Popularität rühmen? Weitaus über hundert Auflagen haben die Nachfrage nicht erschöpft - mit jedem neuen Frühling beginnt er ein neues Leben. Und wie viel warmer, begeifterter Dank ist dem Berfaffer geworden! Sat doch unfer huldvoller Raifer felbst fich mundlich von bemfelben ein Exemplar zum eigenen Gebrauche Merzte und Naturforscher, die zugleich gute Bater, haben ihn enthusiastisch umarmt auf ihren Versammlungen, ihm gedankt für alle Freude und Beiterkeit, die er in ihr Familienleben gebracht. gibt viele glanzendere Erfolge, bie man gegen einen berartigen gern Deputationen ohne Ende werden bei dem zu austauschen mürde. Feiernden sich einfinden, ehe man ihn auf das Oberforsthaus ent= führt, um dem großen Festbankett, ber Spite jeder Feierlichkeit, seine Gegenwart zu ichenten. Soffentlich werden unter ben Gefandtichaften die der Kinderwelt nicht fehlen. Von Königsberg bis München müßten die nettesten Anaben und Mädchen ausgesucht und auf Reichstoften nach der Goethe-Stadt befördert werden, wenn man bem Berfaffer bes "Strummelpeter" gerecht fein will.

### Rheinische Lieder.

Don Sophie Hafenclever, geborene v. Ichadow.

Man sagt, unsere Zeit sei der lprischen Dichtkunst abhold. es in Wahrheit damit beschaffen, tonnte eigentlich nur burch Angaben der Berleger klar gestellt werden — und auch durch diese nicht mit Sicherheit. Unfer gefellichaftliches Leben holt allerdings feinen Befprachsftoff hauptfächlich aus dem öffentlichen Leben und den Wagner'ichen Musikbramen — ber Lecture bienen por Allem Roman und Novelle, an- und aufregend. Doch spielt baneben die Musik, gerade in ihren Inrifchen Erzeugniffen, eine große Rolle. Und wenn man auch die gefungenen Berfe felten verfteht, oft genug taum errath - man berauscht sich mit Borliebe in den sehnsuchtsvollen, glutherfüllten Tonen, Sollte nun die Angahl berer, die in den felteneren die sie umfluten. Stunden ftiller Ginfamteit fich einem Inrifden Dichter gumenden, um in feinen Worten ausgesprochen zu finden, mas ihr Innerstes bewegt und mas fie nicht aussprechen können - sollte die Anzahl berselben eine fo geringe fein? - man barf hoffentlich baran zweifeln.

Jedenfalls muß es für Alle, die in einer ober anderer Beife es versuchen, sich poetisch gestaltend zu beschäftigen, vom ernsteften Intereffe fein, bas tennen ju lernen, mas im Bereich ber lyrifchen Dichtkunft geleistet wird. Das Schale, Unbedeutende ift ichnell erkannt. bas Sympathische findet nicht minder schnell herzliche Aufnahme, ein schönes Gedicht entschädigt für hundert schlechte. Enthüllt fich aber bem Lefenden aus Schönem, Tiefem, Gutem, ja, auch aus Beringerem eine edle Gestalt, dann ift er reichlich belohnt. Ergößend mirkt jedes Talent - erhebend, bereichernd wirft es, wenn es ausspricht, mas eine ichone Seele benkt und empfindet. — Bor Allem ift es nun bie Aufrichtigkeit ber Dichterin, ber biefe Zeilen gelten, Die fo überaus Bollständige Aufrichtigfeit ift nicht nur ehrenwerth, fie ist auch eigenthümlich. Richts findet sich in diesen Gedichten, mas ben Eindruck machte, angeeignet zu fein - nichts, mas aus dem Triebe hervorgegangen mare, es Diefem ober Jenem nachzuthun - nichts. was gefallfüchtig. Nirgends begegnet man bem Bestreben, bedeutsam, tief, originell fein zu wollen - jeber Schein liegt ber Dichterin fern. Nur was ihr Berg bewegt, ihr Nachdenten herausfordert, spricht fie aus in einfach ebler Weife, und weit genug ift ber Umfang bes Rreises, in welchem fie poetische Anregung findet. Die Natur (Balb und Strom, Gebirge und Meer), Die Liebe (Die Liebenden, Die Gattin, Die Mutter), der Glaube (emiges Leben, Bantheismus, Ascetismus) - fie erfehnt ein ftilles Platchen im Leben, ein Lorberblatt nach Ueberall ift ihr Streben, ben Bewegniffen, in welchen dem Tode. wir athmen, ju entflieben, sich ju freiem Gleichmuth ju erheben, burch ben 3meifel gur hoffnung, burch ben Schmerz gur Festigkeit ju gelangen. Sie liebt es, Diffonangen ju lofen, allgu ftolgem Streben frei zu entfagen. Dhne alle Uebertreibung versucht fie Die Bein zu verklären, die Freude zu umfrieden. Aus localen Erlebniffen hervor= gebend, entlockt ihr die, die icone Natur gerftorende Macht ber Inbuftrie manchen Seufzer, manche Thrane - tropbem verherrlicht fie bie Rraft, mit der das Dampfroß über Berge und Abgrunde hinfauft.

So innig und warm der poetische Gedanke ihrer Seele entströmt, es wird ihr nicht immer leicht, die feste sprachliche Form dafür zu

finden — hier und da wird die gewissenhafte Arbeit, die sie sich auferlegt, nicht vom Siege gekrönt — ein Schickal, was sie gemeinschaftlich erduldet mit manchen der Besten. Und doch bringt sie der "Metrik" in der Form eines wohlgelungenen Sonetts ein von Ueberzeugung geweihtes Opfer dar. Auch in einer Folge von Balladen zeigt sich das vielseitige, das Beste erstrebende und häusig erreichende Talent der bedeutenden Frau.

Sollte es befremden, daß der Musiker es unternimmt, einen Band Gedichte öffentlich zu besprechen, so stehe ich nicht an, die Erklärung zu geben, daß ich mich der Freundschaft der trefflichen Dichterin rühmen darf. Daß sie es in solchem Grade sei, ersahre ich aber selbst aus dem vorliegenden Bande, und es ist die Freude, die ich darüber empfinde, die mich drängt, in die Besugnisse des literarischen Kritikers einzugreisen, nicht die Freundschaft.

### Weber — by Sir Iulius Benedict.

Unser in England seit langen Jahren hochangesehener, von der Königin mit dem Ritterschlag beehrter Landsmann J. Benedict war Schüler Karl Maria v. Weber's und verlebte in dessen nächster Nähe die erfolgreichsten Jahre des Meisters, die, in welchen er den Freischütz in Berlin und Euryanthe in Wien zur Aufführung brachte. Das Berhältniß des begabten jungen Musikers zu seinem Lehrer war mehr das eines jüngern Freundes als eines Zöglings — in Benedict's Erinnerung blieb jene Zeit ein Sden, aus welchem er nicht vertrieben werden konnte —, er verließ es, um auf Weber's Empfehlung Capellsmeister an der kaiserlichen Oper in Wien zu werden.

Weber's Lebensgang ist dem großen Publicum wenig bekannt. Man stellt sich den deutschen Meister stets vor als königlich sächsischen Hofcapellmeister, als geseierten Componisten des Freischütz und weiß höchstens von seinem traurigen Tode in der Hauptstadt Albions. Bis es aber dazu kam, waren Weber's Schicksale die wechselvollsten, die sich, vollends für einen Musiker, denken lassen. Bunderknabe, herzoglicher Geheimsecretär, Lithograph und wiederum Mitschüler Meyerz

beer's, hatte er sich aus höchst abenteuerlichen Berhältniffen herauszusarbeiten, bis er auf jenem Höhepunct seiner Laufbahn anlangte. Und an dieses Ziel gelangt, wie viel hatte er noch zu erdulden!

Der seiner ersolgreichen Thätigkeit leiber kürzlich entrissene Max Maria v. Weber, Sohn des Tondichters, hat in einem mehrbändigen Werke das Leben und Streben seines Baters aufs aussührlichste dargelegt — vielleicht zu aussührlich für eine Zeit wie die unsere, in welcher man die gebratenen Tauben am liebsten auch gleich zerlegt aufgetragen wünscht. Für diesenigen, und sie bilden zweisellos die Wehrzahl, die einem so breit angelegten Werke die nöthige Zeit nicht schenken können, ist der mäßige Band, in welchem Benedict die überstommenen Berichte und seine eigenen Erinnerungen zusammengedrängt uns bietet, eine höchst dankenswerthe, eben so interessante als liebenswürdige Gabe. Er liebte seinen Meister, und wenn man liebt und nicht albern ist, wird man leicht liebenswürdig! Benedict ist aber obendrein ein eben so gescheiter wie ersahrener Mann.

Das Buch ist in englischer Sprache versaßt und gehört einer Sammlung an, die unter dem allgemeinen Titel "The great musicians" von Herrn Francis Hueffer herausgegeben wird. Man kann nur wünschen, daß Benedict's Biographie, je eher je lieber, einen guten deutschen Uebersetzer sinden möge — einstweisen kann ich mir's nicht versagen, eines der vom Autor selbst erlebten Capitel hier "in mein geliebtes Deutsch zu übertragen" —, man wird hoffentlich daraus ersehen, welch ein Gewinn es sein würde, das Ganze zu besitzen. Ich wähle die erste Aufführung des Freischütz, die wichetigste und glücklichste Stunde im Leben des Componisten. Benedict erzählt:

"Die letzten Monate vor des Meisters Abreise nach Berlin, wo die erste Aufführung der Oper stattfinden sollte, gingen rasch vorsüber. Weber und seine Gattin verließen Dresden am 2. Mai (1821), ich zögerte nicht, ihnen zu folgen. Die preußische Hauptstadt war auf dem qui vive durch die erste Borführung von Spontini's Olympia, die im königlichen großen Opernhause auf den 14. Mai sestgesetzt war. Obschon auf die Insceneseung große Summen vers

wandt worden, die Musik bedeutend und die Aufführung untadelig waren, so konnte sich das zahlreiche Publicum, welches das Haus während der ersten zwölf Abende füllte, doch nicht für das Werk bezgeistern. Die Presse hatte im Boraus die Herrlichkeit der Composition besungen, der König mit dem ganzen Hose die ersten drei Borstellungen besucht. Die Pracht und der Glanz, die man auf der Scene entwickle, war so groß, daß Weber allen Grund hatte, die unausbleibliche Bergleichung zu fürchten, die zwischen ihm und Spontini gezogen werden würde. Doch schon nach wenigen Wochen zeigte sich die Grundlosigkeit dieser Besürchtungen.

Das Schauspielhaus wurde am 26. Mai mit Goethe's Iphigenie eröffnet. Am 21. hatten die Proben zum Freischütz begonnen. Als ich den Meister wiedersah, fand ich Alles im vollsten Schwunge, und so ging es fort bis zum ersten Abend.

Die Anwesenheit des Componisten verdoppelte die Theilnahme und den Eifer der Künstler. Frau Seidler (Agathe) hatte eine reizgende und vortrefflich ausgebildete Sopranstimme und ein einnehmendes Aeußere; Frl. Johanne Eunicke war das echte Aennchen; Stümer (Max), zu Anfang der Proben etwas kühl, erwärmte sich stets mehr für eine Kolle, welche seine klangvolle Stimme so sehr zur Geltung zu bringen geeignet war; Blume (Caspar), als Sänger und Schausspieler gleich vortrefflich, blieb einzig in der Darstellung des frechen Gesellen; im Chor wetteiserten die Sinen mit den Andern, ihr Bestes zu thun, und es bedurfte der strengsten Anordnungen, um zu vershindern, daß der berühmte Jägerchor vor der Zeit in die Deffentlichsteit eingeführt wurde.

Der entscheibende Moment war da. Man hatte den 18. Juni als den Jahrestag der Schlacht bei Baterloo auserkoren. Am vorshergehenden Tage hatte die Hauptprobe stattgefunden und, obgleich ungemein lang, die heißblütigsten Erwartungen befriedigt. Der Componist wurde von Sängern, Chor und Orchester mit jubelndem Zuruf enupfangen; alle sahen mit dem sestenaten Bertrauen dem nächsten Tage entgegen. Leider ließen die Nebensachen, Maschinen, Requisiten und bergleichen viel zu wünschen übrig — namentlich in der verhängniß-

vollen Scene der Wolfsschlucht —, während die Decorationen des berühmten Gropius herrlich waren. Da aber das Schauspielhaus vor Allem dem gesprochenen Drama und höchstens der leichten Spieloper bestimmt war, machte die Enge der Scene es dem Maschinisten schwer, zu schlagenden Wirkungen zu gelangen.

Die riesenhafte Eule, die ihre Flügel tragisch bewegen sollte, konnte den einen derselben nicht von der Stelle bringen — die leuchstenden Augen des düstern Nachtwogels sahen aus wie ein Paar klägliche kleine Straßenlaternen. Der Feuerwagen war so schlecht gebaut, daß das Feuerwerk gänzlich ausblied und ein leeres Rad, mit allerlei Anhängsel, lief auf die albernste Weise über die Scene. Die wilde Jagd konnte man kaum erkennen; Caspar, in seiner Begeisterung, rief zu früh die unheilvolle "Sieben" aus, wodurch die Wirkung des teuflischen Chores ausblied und alle Einrichtungen des Regisseurs sich im Unergründlichen verloren.

Mehrere der wärmsten Freunde Weber's schüttelten bedenklich die Häupter und meinten, das Experiment aller dieser scenischen Hexereien sei sehr gefährlich und könne den Erfolg der Oper in Frage stellen, da bekanntlich vom Erhabenen zum Lächerlichen nur Sin Schritt sei. Die treue Gattin des Tondichters kam nach der Probe traurig nach Hause und ließ den Kopf hängen; er selbst aber begab sich, nachdem er in Sile ein leichtes Mahl zu sich genommen, wieder ins Theater und blieb mehr als drei Stunden daselbst mit dem Maschinisten in eifrigster Thätigkeit. Als er spät in der Nacht wieder die Wohnung aufsuchte, sand er seine Lina in einem fast verzweissungsvollen Zustande. Allzueifrige Freunde (vielleicht verstedte Gegner) hatten ihr mitgestheilt, daß Spontini eine großartige Verschwörung organisirt habe — da die Olympia nicht mit dem gebührenden Enthusiasmus aufgenommen worden, setze er Himmel und Erde gegen seinen Nebensbuhler in Bewegung.

Weber selbst war ruhig und gesaßt. Er war sich bewußt, sein Bestes gethan zu haben, und seine befänstigenden Worte, seine wundersbare Heiterkeit am Borabend eines der entscheidendsten Tage für seine ganze Zukunft brachte schließlich auch die geängstigte Gattin einigersmaßen zur Ruhe.

Der 18. Juni bammerte empor - ein prachtvoller Sommer= morgen; aber wir fühlten uns alle unaussprechlich bedrückt. Rn wenig Stunden sollte bas Werk längerer Jahre (es war im Juli 1817 begonnen worben), die einzige Hoffnung des Meisters nach einer langen Zeit unbelohnter Arbeit, gerichtet und vielleicht verurtheilt Nur Weber theilte unfere Befürchtungen nicht. die wenigen freien Morgenstunden dazu an, die letten aufzuschreiben. andern Meisterwerkes In Das Rimmer tretend, wo ich mich mit seiner Frau befand, sich an den Flügel fepend, ließ er por unserem entzudten Dhr ein musicalisches Gedicht erklingen, für welches er uns folgenden Fingerzeig gab : Die »Burg= frau sitt auf bem Söller; traurig schaut sie in die Ferne. Ritter ift vor Jahren nach dem heiligen Lande gezogen : wird fie ihn wiedersehen? Schlachten maren geschlagen worden; aber nichts hatte fie von dem gehört, der ihrem Bergen fo theuer. Bergeblich hatte fie ben himmel angefleht. Ein beangstigendes Gefühl steigt vor ihrer Seele auf; ihr Ritter liegt auf bem Schlachtfelbe verlaffen und allein; sein Herzblut strömt auf die Erde nieder. Dürfte sie wenigstens bei ihm weilen, an feiner Seite mit ihm fterben ! Befinnungslos, athem= los fällt fie in ihren Seffel. Doch horch! Woher bie entfernten Klänge? Was schimmert im Sonnenlicht vom Walde her? Wer sind die Gestalten, die sich naben? Ritter und Anappen mit dem Rreuz ber Kreugfahrer - webende Fahnen, Burufe bes Bolkes; und bort! Endlich — er ist's! Sie sinkt in seine Arme. Die Liebe sieat -Blud ohne Ende — Bäume und Wellen mifchen ihren Sang in Die Töne der Liebe; tausend Stimmen rühmen ihren Sieg.«

Es war das herrliche Concertstück in F-moll, das, von ihm vorgetragen, wie nur er es spielen konnte, eine nie erbleichende Erinnerung hinterließ. Weber war sicherlich einer der ersten Clavierspieler.

Er verließ uns nach Tisch zu kurzer Ruhe. Um 4 Uhr schon begab ich mich unter die Menge, die das Theater belagerte; und als nach zwei langen Stunden des Wartens die Thüren geöffnet wurden, schleuderten mich die Menschenwogen ins Parterre. Das strenge Geschlecht war zahlreicher vertreten als das schöne. Viele Eiserne

Rreuze konnte man sehen, die Studenten waren in langen Reihen vertreten. Frau v. Weber war in einer Loge mit Wilhelm Beer (bem fternkundigen Bruder Meperbeer's) und beffen Gattin, E. T. Hoffmann (ber ber Phantafiestude in Callot's Manier). Brofeffor Lichtenstein, Wollant, Gubit, Beinrich Beine, eine machtige Phalanr literarischer und musicalischer Jünger (unter welchen ber junge Felix Mendelssohn) besetzten die Logen und die Sperrfite. Die Rammer= musiter suchten nach und nach ihre Blate auf; das Belarm ber Menge nahm ab; jeder Blid richtete fich nach bem Orchester, mo mit bem Glodenschlag Sieben ber Componist nach seinem Site binkte. Obichon flein, lahm und unbehülflich, hatte er boch etwas ungemein Burdevolles in feinem Auftreten, und feine unregelmäßigen Buge zeigten ein Gemisch von Intelligenz, Enthusiasmus und Feinfühligkeit, burch welches alle jene fleinen Mangelhaftigfeiten in ben Sintergrund Der Beifall, als er ins Orchester trat, war betäubend und bauerte mehrere Minuten lang. Die Studenten begrüßten mit Jubel ben Tondichter von Lugow's wilder Jagd und bem Schwertlied, Die ihnen allen ins herz gegraben maren. Ueberhaupt mar offenbar im gangen Bublicum eine burchaus sympathische Stimmung für Weber Seit Beethoven's Fibelio maren fast nur schmache vorherrschend. Werke für die Bühne in Deutschland entstanden - die beiden trefflichen Opern von Spohr, Faust und Zemire und Azor, obwohl voller nutsicalischen Schönheiten, maren nicht popular geworben. Der echt deutsche Stoff der neuen Oper mar vielversprechend, eine beffere Aufführung ber Duverture als bie bes erften Abends murbe faum gu erreichen fein.

Obschon Weber mit einem sehr kleinen Stöcken dirigirte und kanm mehr als das Tempo, Licht und Schatten anzugeben schien, übte er eine große Macht über das Orchester aus. Die Wirkung seiner Instrumentation, die Gegensätze zwischen der Ruhe in der Eine leitung und den dämonischen Klängen, von welchen sie unterbrochen wird, das Feuer, mit dem das Allegro einsetz, der Reiz der lieblichen Melodie in der Mitte, die unwiderstehliche Steigerung am Ende, alles das fand würdige Dolmetscher im Berliner Orchester; nach der

athemlosen Stille, die während der ganzen Duverture herrschte, brach ein Beifallssturm los, wie ich ihn weder vorher noch nachher erlebt. Bergebens winkte der Meister, vorwärts zum nächsten Stück zu gehen. Zuletzt willigte er widerstrebend in das Dacapo ein, und die Wiedersholung erhöhte noch den Eindruck — auch ging sie wo möglich noch besser. Bon hier an bis zum Ende der Oper blieb die Theilnahme des Publicums ungeschwächt. Nach dem poetischen Anfang des zweiten Actes durch das gewinnende Duett der beiden Mädchen steigerte sich das Interesse fortwährend, und nach der Beschwörungsscene, in welcher nicht allein Caspar, sondern auch die Eule, der seurige Wagen und die wilde Jagd ihre Schuldigkeit thaten, war der Beifall von Neuem überwältigend — auch im dritten Act hielt er sich auf gleicher Höhe.

Wie uns zu Muthe war, als Weber mit seinen wohlverdienten Lorbern in die Loge trat, kann ich nicht aussprechen. Wer hätte da= mals ahnen können, daß er nach fünf kurzen Jahren an gebrochenem Herzen im fremden Lande sterben würde!

Die Zusammenkunft bei Jagor nach der Oper war sehr erregt. Sämmtliche Sänger fanden sich dort ein, wie auch eine große Anzahl bedeutender Schriftsteller, Künstler und persönlicher Freunde des glückseligen Meisters. E. T. Hoffmann befränzte ihn mit dem Lorber und es war Tag geworden, als die eminente Versammlung sich auflöste.

Der tiefe und herzliche Enthusiasmus des Publicums wurde jeboch von der Tagespreffe nicht getheilt und von vielen Seiten mußte Weber Unliebsames über sein Werk hören. Tief empfand er die Ungerechtigkeit dieser Angriffe.

Jeber mird es für selbstverständlich halten, daß nach dem Triumph der ersten Aufführung ein Concert, welches Weber für den 25. Juli festgesetzt hatte, in jeder Beziehung lohnend ausfallen werde. Aber trot dem höchst anziehenden Programm verschaffte es dem Meister nur einen künstlerischen Erfolg. Er hatte so viele schmeichelhafteste Zeichen von Achtung und Liebe seitens der ersten musicalischen Autoritäten, ja, seitens eines Kreises von Liebhabern erhalten, an deren Spitze der Kronprinz, der Fürst Radziwill, Frau v. Barnhagen u. A. standen, daß man glaubte, auf ihre Gegenwart im Concertsaal des

Schauspielhauses gablen zu burfen. Dazu tam, daß das schone Local bei biefer Gelegenheit zum ersten Mal geöffnet murbe. Aber fast alle Freunde glänzten durch ihre Abmesenheit. Ohne Zweifel mar der Tag mitten im beißen Sochsommer schlecht gewählt, aber die Ginnahme von 115 Thalern blieb durch ihre Elendigfeit doch unter ber bescheibenften Erwartung. Weber fpielte fein Concertstud vollendet Ein tomifder Zwifdenfall murbe für bie wenigen anwesenden Enthusiaften eine Quelle großer Beiterfeit. Alexander Boucher, jener frangofische Biolinist, berühmter burch seine Aehnlichkeit mit Napoleon als durch fein immerhin bedeutendes Talent, spielte mit Weber beffen Bariationen auf ein norwegisches Thema. Der Componist hatte ihm gutmuthiger Beife bie Erlaubnig gegeben, por bem Ende bes Studes eine kurze Cabenz einzulegen. Wie groß mar aber fein Erstaunen wie auch das des Bublicums, als der ercentrische Geiger nach einer Maffe von Sprüngen, Arpeggien und Gott weiß welchen virtuofen Tollheiten ein Botpourri aus Motiven bes Freischütz auftischte! Bergeblich versuchte Weber mit den rührendsten Bliden und Geberben ihn gum Aufhören zu bewegen - Alles mar vergeblich -, bis endlich Boucher, nachdem er auch noch unternommen, auf der G-Saite die Wolfsichlucht bar= zustellen, die Bioline binlegte, zum Clavier eilte und ben Componisten umarmend in die Worte ausbrach: "Ah, grand maître! que je t'aime! que je t'admire!"

Am 30. verließ ber Meister Berlin, wo er die zwei glücklichsten Monate seines Lebens zugebracht hatte. Aehnliches ist ihm auch annähernd nicht wieder zu Theil geworden."

# Maxime Du Camp.

Innerhalb der letzten 18 Monate hat die "Revue des deux mondes" ihre Leser mit einer Folge von Abschnitten beschenkt, die jetz zum Abschluß gelangt sind — sie bilden einen vollen stattlichen Band, ein sessendes, anregendes Buch unter dem Titel: "Souvenirs litteraires par Maxime Du Camp, de l'Académie française." Der Name des Buches (ich sage nicht des Autors) verspricht viel weniger, als es hält.

Die Freude, die diese "Erinnerungen" mir gemacht, möchte ich gern benjenigen verschaffen, die der französischen Literatur fernstehen, indem ich sie darauf hinweise, und dieser lobenswerthen Absicht entspringen die folgenden Mittheilungen. Leicht würde es gewesen sein, aus dem Capital-Buche ein glänzendes Capitel zusammenzustellen, aber das wäre, wie wenn man einem schönen Bogel einige seiner strahlendsten Federn ausrupfte, um zu zeigen, wie schön er sei. — Man mißhandelt das arme Geschöpf und gibt doch keine Anschauung besselben.

Lieber möchte ich versuchen, ein Bild bes Berfaffers zu entwerfen,

wie es in mir entstanden, aus seinen verschiedenen Schriften sich verstörpert hat — (leider hatte ich nie das Glück, ihm persönlich zu begegnen). Man mag sich dann vorstellen, was er alles zu sagen weiß, wenn er sich — auch nur in beschränktem Maße — seinen "Erinnerungen" hingibt, erzählend, beschreibend, lobend und tadelnd, plaudernd und betrachtend, aus guten und schlimmen Tagen.

Ein Stück polizeilicher Auskunft gehört unabweislich zu jeder Personalkenntniß. Maxime Du Camp, geboren am 8. Februar 1822 in Paris, verlor den Bater, einen bedeutenden Bundarzt, schon im dritten Jahre — keine nähern Familienbeziehungen griffen in sein Leben ein, als die zur Mutter und — zur Großmutter. In unabsängigen Bermögensverhältniffen, verwandt und befreundet mit bedeutenden Geschlechtern, trat er in die Welt mit jener Freiheit und Gleichheit, die so viel beneidet und so gesährlich sind. Kaum mündig, erwählte er das Schriftstellerthum als Lebensberuf; der Leidenschaft, mit der er es ergriff, ist die Liebe gesolgt, und dem Ende seiner Laufsbahn sich nähernd, stellt er es mit tropiger Ueberzeugungstreue als das Beste und Höchste hin, was dem Menschen hienieden gegeben, — in guten Stunden zu doppelter Freude, in schlimmen zu beruhigensbem Troste.

Er mag Recht haben, wenn man es so auffaßt, wie er es thut, auch abgesehen von den günstigen Lebensbedingungen, die ihm zu Theil geworden. Wer hat in gleichem Maße wie der Schriftsteller das Recht, die Welt anzupacken, wo es ihm gefällt, wo er glaubt, wirken zu können, wo er hoffen darf, Neues zu entdecken, wo er sich gedrungen fühlt, das auszusprechen, was er für das Rechte, das Wahre hält? Er vergräbt sich in die Einsamkeit, er durchsliegt Länder und Meere, vertieft sich in die Mysterien der Künste, in die Geheimnisse der Natur, er beobachtet die Menschen in der ungeheuren Mannigsaltigkeit ihrer Beschäftigungen, ihrer Existenzbedingungen, ihrer Leidenschaften; sich selbst beobachtend durchselbt er sein Leben und darf hoffen, Tausende zu erquicken durch die Erlebnisse, die ihm geworden, durch die Erfahrungen, die er gemacht und durchdacht hat.

Leider heißt es aber hier nicht: grau ift die Theorie! Rein, die

Theorie ist pracht- und prunkvoll, die Wirklichkeit jedoch ist allzuoft nicht gran, nein, dunkelschwarz, wenn die Freiheit der persönlichen Stellung den plumpen Ersordernissen des Lebens gegenüber nicht gewahrt ist. Das bedarf keiner weitern Aussührung, und Du Camp selbst bringt uns Beispiele genug solch unglückseliger Kämpfe gerade da, wo wir sie am wenigsten vermuthen. Er selbst freilich benutzte die ererbte Unabhängigkeit, um sie sich nach allen Seiten hin zu wahren, trachtete weder nach Stellen noch Ehren, gab sich keiner Gattung von Partei hin, und auch von den beglückenden und stählenden, immerhin sessen Banden der Familie blieb er frei, gleichviel ob es sich so machte, ob er es so wolke. Das Gewollteste und Ungewollteste entspricht gleichmäßig unserem Ich, mag dieses selbst sich so abhängig oder unabhängig vorstellen, als es wolle.

Durchsliegen wir nun Du Camp's Leben, betrachten wir die Berührungen, in die es ihn brachte mit Land und Leuten, mit Insbividuen, Verhältniffen, Begebenheiten — die Ergebnisse werden sich bann leicht finden.

Schon in der Wiege knüpfte fich ein nie gelodertes Freundschaftsband mit Louis be Cormenin, dem Sohn jenes Cormenin, der durch feine unter bem Namen Timon veröffentlichten Schriften eine fo ernfte. geachtete und gefürchtete Stellung errang. Die Julitage marfen ihre Schatten in Du Camp's Rinderjahre, mährend welcher Ernst Fendeau, ein gleichaltriger Rnabe, fich ichon in ber Schule aufs eigenthumlichste Bahrend Maxime in ben großen Barifer Collegien bemerkbar machte. Jahre widerwärtigster Stlaverei zubringt, muthet die Cholera und die Insurrectionen ber breißiger Jahre bringen burch bie Pforten ber Bildungsftätten. Seltene Besuche bes Theaters, insbesondere die erfte Aufführung von Alfred be Bigny's "Chatterton" bestärken feinen Enthusiasmus für bas Wirken bes Schriftstellers, bes Dichters die romantische Schule, mit Victor Hugo an der Spite, vereint die jungen eraltirten Röpfe und befördert das Wachsthum tollster litera-Nach Absolvirung der Gymnasialstudien kommt eine rischer Brojecte. Beit ungeregelten geistigen Bagabundirens, beffen Rern aber boch ftets das leidenschaftliche Interesse für allseitige Literatur bildet, bis

bann ber Entschluß, nichts sein zu wollen, als Schriftsteller — nichts erlangen zu wollen, als was diesem erreichbar, sich trot aller Widersprüche ber Seinen bethätigt und so ber Grund für alle Zukunft gesestet wird.

Unter den unbekannt Gebliebenen, halbbekannt oder berühmt Bewordenen, mit welchen Du Camp feine schriftstellerischen Reigungen zusammenbringen, befindet sich auch Bustav Flaubert, der später als Berfaffer von "Madame Bovary", "Salammbo" und andern weniger gelungenen Werten fich eine fo große Stellung in ber neuern frangösischen Literatur erwarb. Mit diesem angerordentlichen, ja, ungeheuerlichen Menschen befreundete sich Du Camp aufs engste, mit feinem Tode schließen auch die "Erinnerungen" ab, als beren Beld er fast Wie unendlich verschieden viele der genanntesten frangofischen Autoren und Rünftler von ben Bilbern find, Die fich bei uns mit allem Frangösischen verknüpfen, springt in Du Camp's Schilderungen fortwährend in die Augen. Seltsame, originale, ja, bigarre Charattere, wie fie fogar bei ben Englandern, Diefen 3dealen ber Absonder= lichkeit, taum portommen mogen. - Gine unwiderstehliche Sehnfucht nach bem Drient, genährt burch Bücher und Berfonlichkeiten, veranlagte ben unabhängigen Jungling zu einer Reife in ben Archipel, nach Konstantinopel - auf bem Rückwege machte er von Rom aus einen Abstecher nach Algier. Er lernt ba bie vornehmsten Drientalen fennen, lebt in der Billa Medici in Rom inmitten feiner vaterlanbifchen Runftgenoffen, in Africa mit feinen Landsleuten, ben frangosischen Officieren, wie mit ben Urabern, mit welchen er auch später in freundlichen Berhältniffen bleibt.

Nach der Rückfehr in die Baterstadt treten neben Flaubert der Bildhauer Pradier, der berühmte Maler Millet, Chateaubriand und Andere in den Bordergrund. Dhne politischen Enthusiasmus, aber als Culturmensch betheiligt sich Du Camp, Officier in der Nationalgarde, an dem surchtbaren Junikamps des Jahres 1848 und erhält aus den Händen Cavaignac's selbst den Orden der Chrenlegion. (Nicht er spricht von dieser Auszeichnung, sondern die trocken-sachliche "Biographie nationale des Contemporains".) Nur langsam genas

er von einer bedeutenden Bermundung. Gin anderer literarischer Beld, ber gefeierte Theophile Gautier, erscheint auf ber Barifer Scene. Dann geht er wieder, diesmal in Gefellschaft Flaubert's, über's Meer. Die Freunde halten fich in Alexandrien, Konstantinopel, Athen langere Beit auf - fie begegnen ben tollften Figuren, ben fabelhaftesten Abenteurern, und Flaubert entwickelt Seltsamkeiten, Die unglaublich scheinen. Napoleon's Staatsstreich erlebt Du Camp wieder in ber Sauptstadt, mo er sich an der Gründung der "Revue de Paris" betheiligt. Seine zahlreichen, in Aegypten und Nubien, Kleinasien und Balafting gefertigten Cliches, die dem ersten Werte als Grundlage bienten, in welchem Photographie und Typographie sich verbanden, brachte ibn in porübergebende Berührung mit dem fünftigen Raifer. beffen Regiment, namentlich durch die Rnebelung ber Preffe, ihm zu schaffen machen follte. "Madame de Bovary" erschien in ber "Revue de Paris", seinem litergrifchen Lieblingstinde, großer Aufruhr und fpater Unterbrudung ber beliebt gewordenen Rundichau.

Unterdeffen befreundet fich Du Camp mit dem Chef der St. Simonisten, dem pere Enfantin — er beobachtet die Berrücktheiten der Spiritisten in der Nähe. Der Krieg in Italien lockt ihn dorthin er sieht Cavour — folgt den Zügen Garibaldi's und verlebt mit Alexander Dumas in Neapel die interessantesten Tage.

Wer tritt nicht in ben Gesichtskreis unserer "Literaten"? Lamartine, Lanfren, Merimee — bie epochemachenden oder gemacht habenden Maler Ingres, Bernet, De la Croix! Es kostet die größte Ueberwindung, nichts zu verrathen von allem, was da zur Sprache kommt von merkwürdigen Zügen, köstlichen Anekdoten — aber ich bescheide mich.

Ueber Lui et elle, elle et lui, nämlich Alfred de Muffet und George Sand, liest man hier die Wahrheit. Die bedeutendsten Mitarbeiter der "Revue des deux mondes", in welcher er jest seine Arbeiten veröffentlicht, im "Journal des Débats" u. s. w., die J. Janin, de Sach, Paradol, treten uns vor's Auge, und man weiß kaum mehr, wo man hinzusehen hat. Die politischen Revolutionen seines Baterslandes hatte Du Camp mit einer Art entsagender Indifferenz an

sich vorüberziehen lassen, ja, die Umtehr des Kaisers zum Liberalismus erfüllte ihn mit frohen Hoffnungen, als der Krieg vom Jahre 1870 eintrat, mit dem unerhörten Falle des Kaiserreichs, mit der darauf solgenden Belagerung und dem furchtbaren Finale der Commune, während welcher Bedrängnisse Du Camp seine Baterstadt nicht verließ. Man begreift, wie diese Schickalsschläge auf ihn wirken mußten. Schon vorher hatte er den Freund der Kindheit, Cormenin, verloren — im Jahre 1880 starb auch Flaubert. Ties gebeugt setzt er sich nun hin und läßt die Wanen der Berblichenen, die Wanen des Erlebten an sich — an uns vorüberziehen. Der Titel seines Buches ist vielleicht das einzige, was darin nicht richtig ist: nicht "Souvenirs litteraires" dürste es heißen, sondern "Souvenir d'un litterateur". Weit gehen die Erinnerungen hinaus über das, was man siterarisch nennen darf, man müßte denn die ganze Welt mit diesem Worte umfassen wollen.

Du Camp hat viele Bände geschrieben, die, wenigstens außershalb seines Baterlandes, nicht zu großer Verbreitung gelangt sind, in Versen und in Prosa: Reisen im Norden und im Süden — Runstztitiken — Novellistisches — bidaktische Gedichte und was nicht alles mehr. Das Werk aber, welches jedenfalls den Schwerpunct seiner Leistungen bildet, wenn ihm auch nicht der populäre Reiz der "Erinnerungen" innewohnt, heißt: "Paris, ses organes, ses sonctions et sa vie" (1869). Wir haben es in der "Revue des deux mondes" nach und nach in seinen einzelnen Theilen kennen gelernt und bewundert. Ich kann mich nicht enthalten, aus den "Erinnerungen" etwas ausstührlicher mitzutheilen, wie das Werk entstanden ist; auch hier, wie so oft, weiß man nicht, ob eine Art von Zusall, ob eine plötzliche innere Erleuchtung das zu Tage gefördert hat, was dann später als ein Unausbleibliches, Nothwendig-Geborenes erscheint.

"Um's Jahr 1865 litt ich" — erzählt Du Camp — "an meinen sonst vortrefflichen Augen. Man schiedte mich zu einem bestannten Optiker in der Nähe des Pont-Neuf — er legte mir ein Buch vor, in normaler Entsernung, und ich warf den Kopf zurück. "Ach, "rief der brave Mann aus, "Sie blasen Posaune! — da hiller, Erinnerungsblätter.

hilft nur die Brille." - 3ch fügte mich und ging, um ihm Zeit zu laffen, zur Brude, mo ich mich, es mar ein schöner Mai-Abend, auf eine Bant feste. Auf der Seine ruderte man die Pontons einer Schwimmschule zusammen; Die »Munge« jagte ihre Rauchwolken Droschken waren aufgestellt und Omnibuffe gegen ben himmel; raffelten vorüber; Stadtfergeanten, aus ber Bolizeiprafectur fommend, vertheilten sich gruppenweis, nach verschiedenen Richtungen ziehend ; ber Wagen eines Zellengefängniffes brangte fich burch bie Bolksmenge; Bändler und Rrämer suchten mit ihren Karren durchzukommen. oft hatte ich alles das vor Augen gehabt? Warum bewegte mich dies Schauspiel an jenem Abend auf eigene Beife? Warum erblickte ich in all dem Treiben die Offenbarung einer höhern Borficht? weiß es nicht zu fagen, - aber Paris erschien mir plötlich wie ein ungeheueres Geschöpf, seine Functionen durch die eigensten Organe mit bewundernswerthester Sicherheit und Benauigkeit vollendend. verfiel in tiefes Sinnen — unbeweglich blieb ich sitzen — durch die Gedanken, die sich meiner bemächtigt, allem äußern Treiben entzogen; als die Dämmerung eintrat, erwachte ich — längst hatte ich vergeffen, daß der Brillenmann feit zwei Stunden mich erwartete — aber fest entschloffen ftand ich auf, das Raderwert, das Paris in Bewegung fett, bis ins Einzelnfte zu ergründen."

Ich verlaffe die weitere Ausstührung und füge nur noch hinzu, daß sich Du Camp mit jener Energie seiner Arbeit hingab — welche sie erforderte und die ihn freilich zwang, sich allen möglichen und unmöglichen Beschäftigungen hinzugeben. "Ich lebte auf der Brief=post", erzählt er uns, "war wie angestellt an der Staatsbant — ich habe mit den Metzgern Ochsen geschlachtet, mich den verschie=benen Gattungen von Polizei-Agenten auf ihren Expeditionen gesellt, — in den Zellen der Gesangenen hielt ich mich auf und begleitete zum Tode Berurtheilte dis auf die Bretter der Anatomie, — die Stätten des Elends habe ich ausgesucht, in Betten der Spitäler geschlassen, die Schmuggler mit den Zollbeamten belauscht. Auf den Locomotiven der Schnellzüge bin ich gereist, habe mich in Häusern der Geisteskranken einsperren lassen, um die armen Narren zu beob-

achten. Bon keiner Ermübung, von keiner Untersuchung, von keinem Ekel habe ich mich zurückschrecken laffen; aber das sind keine literarischen Erinnerungen — ich muß zu diesen zurückkehren und darf
nicht von persönlichen Dingen sprechen, die den Leser nicht interessiren
können."

Wer jene Studien gelesen, weiß, daß noch viel mehr in ihnen enthalten, als angedeutet ist. Die Erziehungsanstalten desecter Menschenstinder wie die höchsten Bildungsstätten treten uns vor die Augen, und je mehr, je Genaueres man erfährt, desto höher wächst das Interesse. Kein Roman ist sesselnder, kein Schauspiel anregender, als die Darlegung aller jener Institutionen, in welchen sich die unsgeheure Macht unserer heutigen Culturverhältnisse auß großartigste offenbart. Wit gleicher Gewissenkaftigkeit gab Du Camp in der "Revue" seine Ersahrungen und seine Untersuchungen, die Herrschaft der Commune betreffend, wieder — neben der ganzen Fülle sittlicher Entrüstung doch auch keinen Menschen, keinen Zug vorübergehen lassend, die versöhnend aus jener Nacht hervorleuchteten.

. Welch ein reiches, beneidenswerthes Leben liegt hier vor uns außgebreitet — welcher Gaben bedurfte es aber auch, um es durchleben zu können! Welcher Anlagen, welcher Kräfte!

Du Camp ift offenbar eine jener elastischen Raturen, wie fie bei den Männern des Sudens, speciell bei den Frangofen, nicht felten angetroffen werden, förperlich und geistig gewandt, förperlicher und geistiger Anftrengungen spottend. Gein Bedachtnig, die Brundlage für jede höhere Leistung, scheint staunenswerth — Die kleinsten Einzelheiten aus den fernften Zeiten fteben ibm vor den Augen; und er gibt sie wieder, wie wenn er fie im Moment abzeichnete. In Sprachen und Literaturen muß er sich gewaltig umgethan haben — er versteht den Occident und den Orient. Seine eigene Sprache behandelt er mit jener Leichtigkeit, Lebendigkeit, Durchfichtigkeit und Anmuth, wie sie das unbestreitbare Vorrecht unserer gallischen Nachbarn sind. Was er erzählt, hören wir nicht an - wir erleben es. Die Resultate. zu welchen er gelangt, haben wir felbst gefunden. Beistreich, witig zu sein, liegt außerhalb seines Wollens, vielleicht fehlen ihm die

nöthigen Ingredienzien zu dem, mas man oft darunter versteht. Uber allem, mas er fieht, hort, erfährt, beobachtet, weiß er die charafteristische Seite abzugewinnen, weiß es ergöblich. - ernst, ja, tragisch hinzustellen. Jede Uebertreibung liegt ihm fern - höchstens könnte man ihm vorwerfen, daß feine Bescheidenheit allzu fehr hervortritt, benn man fann unmöglich weniger von eigenen Leistungen sprechen, wenn man die eigenen Erinnerungen nieder= schreibt. Die Bescheidenheit zeigt sich jedoch hauptfächlich in bem, was er verschweigt ober nur furz berührt - ber Ton des Sprechenben hat eine eigenthumlich schneidige Bibration und Manches ift so gefagt, als ob ein Widerspruch wie eine Herausforderung aufge= nommen werben murbe. Es bedurfte beffen nicht, um jeden 3meifel an der Wahrheitstreue des Erzählers zu beseitigen. Auch das Wefen seiner liebsten Freunde schildert er ohne jede Uebertreibung, ohne Bemäntelung ihrer Schwächen, ohne Entschuldigung ihrer Fehlgriffe. - Wir find nun einmal gar fehr unvollkommene Befchöpfe! Das ift bei ihm, wie immer und überall, das Ende vom Liede. Diefe allgemeine Erfahrung aber legt feiner Entruftung bem Schlechten gegenüber teine Schrante auf, und es ift unmöglich, bas, mas feine Landsleute verbrochen, mit schärfern Worten zu beurtheilen, als Du Es gibt freilich Dinge, über welche Freunde und Camp es thut. Feinde zu demfelben Ergebniß gelangen muffen - wenn fie nämlich die Rraft haben, der Wahrheit ins Antlit zu fchauen. Diefer Rraft ermangelt unfer Autor nie, wo ihm bas sittlich Schlechte entgegen= tritt. In feiner Burdigung berjenigen Dinge aber, mo es fich, wie in Runft und Literatur, um verschiedene Richtungen handelt, Die fich freilich oft genug biametral gegenüber stehen, sucht er einen möglichst unparteiifchen Standpunct einzunehmen, bas Intereffante, Beiftreiche, Bedeutende, Schone zu erkennen, unter welcher Form es fich finde. Sowohl in seiner Burdigung ber plaftischen Runfte als ber Erzeug= niffe ber Literatur tritt bies fortwährend zu Tage. Es ist ber richtige Standpunct des Kritikers! Unfere Tonkunft wird leider felten berührt - mir scheint jedoch ber Berfaffer bier einseitiger ju fein, wofür ich ihm bankbar bin, benn bie echte Liebe ist nicht objectiv.

Ich glaube schon erwähnt zu haben, daß Du Camp in Dingen der Bolitik eine eigenthümliche Rube bewahrt, mahrscheinlich, weil er für das, warum es ihm zu thun ift, Freiheit und Gerechtigfeit für sich und Andere, keine besondere politische Partei findet und weil unter allen Regierungsformen faft gleichmäßig bagegen gefündigt wird. Politischer Chrgeiz liegt ihm fern! Wir haben es, Alles in Allem, mit einem unabhängigen Beifte und Charafter zu thun, bem nichts fo fehr am Bergen zu liegen scheint, als Wahrheit im Fühlen und Denken, im Leben und handeln. Daß daneben die Liebe, die echteste Liebe fehr wohl bestehen kann, zeigt feine hingebende Treue ben Freunden gegenüber - nie macht sie ihn mankend in feinen Ueberzeugungen, aber er bewahrt sie auch da, wo er mit seinem Urtheil nicht beistimmen kann. Wie er es Freundinnen gegenüber gehalten? das scheint nicht in literarische Erinnerungen zu gehören — wir fönnen aber versichert sein, daß der Mann von Ehre sich nie verleugnet haben wird.

Fast fürchte ich schon zu viel gesagt zu haben, sowohl für die, die mir Glauben schenken, als vollends für solche, die dazu keine Neigung verspüren; aber es ist schwer zu enden, wenn die Ueberzeugung die Feder führt. Zum Schluß erlaube man mir die Worte herzusetzen, mit welchen der Autor seine Erinnerungen zusammenfaßt, das Glaubensbekenntniß des Schriftstellers und des Mannes:

"Was ich diesen traurigen Seiten zuzusügen habe, ist schnell ausgesprochen. Man behauptet, Billemain habe gesagt: "Das Schriftsstellerthum führt zu Allem, wenn man aus ihm heraustritt« — ich behaupte dagegen. es bringt Trost für Alles, wenn man ihm treu bleibt, wenn man sich ihm ganz hingibt und ihm nie die höchsten Achtung verweigert. Die literarische Thätigkeit ist in guten und schlechten Stunden das Beste, was man sinden mag; um den, der sie liebt, bildet sie einen Wall gegen alles Sphemere, sie zieht einen Kreis um uns, der keine Freude ausschließt, aber dem Gemeinen den Sintritt verdietet. Ich kenne keine schönere Wirksamkeit, als die des unab-hängigen Schriftstellers. Wenn er mit der Liebe zur Arbeit und zur Wahrheit ein wenig Bescheidenheit verbindet; wenn er, unbekümmert

um vorübergehende politische Formen, nach der Gerechtigkeit und Wahrheit strebt; wenn er keinen andern Shrgeiz kennt, als sein Bestes zu thun; wenn er, trot aller Täuschungen, die das Leben bringt, die Größe seiner Zeit erkennt und bewundert; wenn er das Glück hat, Freunde besessen zu haben und zu besitzen, wie die, die ich verloren und die, welche mir geblieben, — so mag er seinem Schicksalbanken, es war ein glückliches."

Sein Bestes kann man freilich überall thun, Freunde haben wir hoffentlich Alle, und Bieles vom Schönsten, was Du Camp zu dem Glück des Schriftstellers zählt, kann man auch in andern Sphären erreichen. Hoch erfreulich ist es aber, einem hervorragenden Manne zu begegnen, der am Ende seines Lebens seinem Berufe gerecht bleibt, wenn er in demselben auch nicht alles gefunden, was er zu erreichen getrachtet und gehofft haben mag. Allzu oft schreibt der Banderer es dem Bege zu, wenn er nicht kräftig genug auszusschreiten wußte, um ans Ziel der Reise zu gelangen.

## Otto Roquette

zugecignet.

## Ein Theaterkind.

Von

François Coppée.

Uebersetjung aus dem Frangösischen.

Wohl trifft es fich, daß einem dnukeln Ert, Der fonnenlos, doch eine Binm' entsprießet.

I.

Souffleur der Vater, Pförtnerin die Mutter An einer wohlbekannten großen Bühne, Die arge Schicksalsschläge schon erduldet. Den Eulen gleich, die hell seh'n in der Nacht, So lebten jene beiden dort vereint, Verlassend nimmer ihre dunkeln Bellen, Woher sie einst gekommen, keiner wußt' es! Ein Kind entsproß der Ehe, sah das Licht, Das Gaslicht wohlverstanden, eines Abends, Bur Stunde, als der Vorhang aufgezogen Ward' zum Beginne eines neuen Stückes. Der Mann auf seinem Posten, weit entsernt

Vom Lager seines Weibes — aber sie Gedachten ihrer, die fich mand in Schmerzen. Die Damen des Theaters - hielten Wacht Abmechselnd, wie die Scenen es erlaubten. Geräuschvoll, eilig die Mansard' erfteigend. Und als vorüber jene Schwere Stunde, Benutte die Naive den Moment, In welchem sie, beschuldigt vom Geliebten, Bu Boden stürzt, von Jammer überwältigt, Um nah' an das Souffleurloch zu gelangen Und dem besorgten Vater guguflüftern: "Beruhiat Euch, es ist ein Töchterlein!" Es war ein Abend, glücklich und erfolgreich; Das Melodram — voll Unsinn und voll Greu'l, Bweihundert volle Hauser sollt' es machen. Der Mutter und dem Kinde ging es gut, — Doch war's dem Vater eine Schwere Sorge, Und um in etwas ihn zu unterstützen, Vereinigt' fich die heit're Künftlerschar, Des ersten Augenblickes Noth zu lindern. Die Wiege ward geliefert vom Inspector, Das Saughorn aber gab, galant und mitig, Der komische Alte, der ein farker Trinker. Denn alle schenkten ihre Lieb' der Kleinen Und Antheil nahmen fie an ihrem Loos. Adele foll fie heißen - fo beschloß man, Weil einst ihr Vater, der in beff'rer Beit, Wie er erzählt, als junger Springinsfeld Den Antony, Adelens Freund, gespielt. Die Taufe hatte statt. Beruhigt Sah Nunmehr die fromme Truppe ausgestattet Mit einer Eintrittskarte für den Himmel Die Kleine, die als Kind sie adoptirt. Ihr Pathe, Leo, erfter Heldenspieler,

Entfacte die Bewunderung des Küsters Durch seine ernste, tiese Frömmigkeit.

Das Fest verlief in wohlgelung'ner Weise;

Man suhr zum Gabelsrühstück nach Asnières,

Bum Schauspiel war man in Paris zurück.

Mit Lustgeschrei begrüßten die Gamins

Die heit're Schar, in Wagen eingepfercht —

Und Bonbons wurden dem Pompier gespendet.

#### II.

Die Mimen haben stets ein autes Herz, Man ftritt sich drum, das kleine Ding zu pflegen. Die Einen ließen Puppenen vor ihr springen, Bur Probe brachten And're fie herab. Die Duenna, bis fie an die Reihe kam, Geduldig wiegt' das Kind sie auf den Armen, Und wenn das Stichwort ihr gegeben ward, An die Soubrette gab fie schnell es ab. Kaum war die Kleine achtzehn Monat' alt, Als Madame Armand, die der Stern der Buhne, Sie gehen ließ allein, jum erstenmal, Die erften Schritte leitend auf den Brettern. Doch welch ein Siegsgeschrei ward angestimmt, Als eines schönen Tags Adele, plötlich Gehordend den Befehlen jener Dame, Den Eingang fand durch die bemalten Thüren, Bum Garten hier und dort zum Hof des Schlosses, Das aufgebaut war für ein neues Schauspiel. Nun fing sie an 311 plaudern, und die Mimen, Sie lehrten Melodramensprüche fie, Und als sie kaum Papa, Mama gestammelt, Versuchte sie zu lallen: "Hohe Götter, Verlagt mich nicht in meiner Noth!" So mächtig

Erwies sich die poet'iche Atmosphäre! Jedoch Frau Armand, fromm auf ihre Weise, Sie lehrt auch beten sie, und wenn ein Paar In Liebesglück verstummte dort im Walde. Da hört es murmeln hinter der Coulisse Ein Stückchen pater noster, kaum verständlich. Und es geschah wohl, daß ein heilig Wort: "Erlöf uns von dem Hebel!" oder "Amen" Geflüftert murde ju dem Monolog Des Creu' und Glauben höhnenden Verräthers. So lebt Adele bis zum sieb'ten Jahr -Sie fühlt sich glücklich, so geliebt zu sein, Und fand natürlich all' die Unnatur. Kaum schaute sie den Himmel und die Sonne, Sie spielt' im Dunkel, wie ein Schmetterling, In einer finftern Kammer eingefangen.

#### III.

Bu jener Beit ging's uns'rer Bühne schlecht,
Der Sommer war erstickend heiß — man spielte
Durch lange Wochen stets vor leeren Bänken,
Die Menschen zogen vor, bei Wein und Bier
Allabendlich Musik im Frei'n zu hören.
Ein Melodram, das prachtvoll ausgestattet,
Es brachte nicht einmal die Kosten auf,
Und eine Feerie macht schmählich Fiasco.
Den Kopf verlor nun gänzlich der Director,
Versolgt von Betteln des Gerichtsvollziehers —
Der arme Mann! Es war kein scharfer Kops!
Verzweiselnd wollt' zu guten Stücken jeht
Er seine Buslucht nehmen — ja, er dachte,
Ein Trauerspiel in Versen — auszuführen!
Jedoch sein Regisseur rieth davon ab.

Mit Sanfter Stimme Sagt' er dann: "Mein Herr, Wie mar's, wenn wir ,die Waise' wieder brachten?" Er schlug fich an die Stirne, rufend: "Das ift's! "Die Waise' wird uns retten aus dem Abgrund." --Es war ein altes Boulevard-Melodram. Das Bauberkraft besaß, den Augen Ströme Von Thränen 3u entlocken — schon der Name Benügt', die sprode Menge anzugieh'n. Doch zu besetzen mar die Waise schwer, Ein zartes Kind, von Schurken einst gestohlen, Sechs Jahre alt, gefühls= und anmuthsvoll, Von grauenhaftem Unglück stets verfolgt, Bis es im vierten Act die Mutter findet. "Wer kann das fpielen?" sagte der Director, "Die kleine Stella Schuf dereinft die Rolle, Nun ift sie Gattin, Mutter zweier Kinder; Wo fänden wir ein solches Mädchen jett, Bu spielen so geeignet und gu sprechen?" Der Regisseur mit einem Schlauen Blick (Es war ein Kenner) sagte: "Nehmt Adele! 's ift ein Theaterkind, ich fteh' für sie -Sie wird gefallen — seht, ich mag 'ne Wette! Das ABC schon lernt sie auf den Brettern, Ergriffen ist sie leicht von jedem Nichts, Die Komödiantin liegt im Blute ihr. Geboren ift sie für die Buhne, reizvoll Wird der Theaterput dem Lärvchen steh'n." Wie träumend sagt der Unternehmer: "Caft Es uns versuchen - Gott wird mit uns sein."

IV.

Die Citelrolle gab man nun der Kleinen; Begann die ersten Proben abzuhalten. Die Eltern hatten Skrupel — allzu schmächlich Sei jett Adele noch - und allzu klein. Jedoch ein täglich Handgeld von gehn Franken Verscheuchte schnell die Sorgen und die Angft. Behaglich murd' es jeht im kleinen Haushalt; Und aus der Loge fliegen Wohlgeruche Herauf gur Buhne von geschmortem Braten, Von Schruten mit Kaftanien — und das Kind, Vor Freude mußt' es sich zu halten kaum. Nun endlich follt' es felbft Komodie fpielen, In einer eignen, einer großen Rolle! Geschminkt mird fie nun merden, coftumirt! -Der alte Regissenr ftudirt' mit ihr, Und als fie auf der Probe fich gezeigt, War Jedermann des Sieges ficher. Denn Die Kleine sprach wie eine junge Mars -Und zuzuhören mußte fie vortrefflich, Sogar mit einem Ausruf ichon zu wirken. Jest mußte die Reclame Spielen - es Belagert' der Director jede Beitung. War auch das alte Drama dumm und Schlecht, Die Sprache niedrig, sicher mar er doch, Nun Alles wieder auszugleichen, ichnell Den Abgrund seiner Schulden auszufüllen. Adele prangte auf dem Anschlagzettel Hoch über Frau Armand und über Leo; Das mar zu arg! und von dem Augenblick Ward keines Wortes mehr das Kind gewürdigt Von der, die ihre Schritte einst gelenkt -Herr Leo drohte gar mit einer Klage! Jedoch man gab das Stück — welch ein Erfolg! Adele trat hervor und sah und siegte. In Wahrheit war die Kleine wunderbar, Nicht glich sie jenen armen Creaturen,

Die Papageien gleich herunter plappern, Was ihnen eingepfropft und was zur Folter Dem Körer wird und ihnen selbst zur Qual. Sie lebte ihre Rolle, spielte nicht, Die Künftlerin war faunenswerth, und doch Blieb sie ein Kind mit allen seinen Reizen. Ein Thranenstrom ergok fich in dem Haule, Wenn elend selbst und hungrig, sie den Armen Die Blumen schenkt, die sie sich abgepflückt. Hervorruf ohne Ende — zwanzig Sträuße Bedeckten sie und langsam fiel der Vorhang, Man schluchzte, schrie, rief: Bravo, Brava, Bravi! Und eine Königliche Hoheit, die Paris besuchte, ging sie zu umarmen In Gegenwart von gehn Berichterstattern. Ein Wahnfinn mar's! Doch bracht' er Maffen Goldes. Und hochgepriesen murde der Director Ob seiner feinen Nase — bald bezahlt er Sein ganges Personal, dem er verschuldet. Die Claque wird entfernt — erhöht der Eintritt Und das Orchester gänzlich ausgeräumt. Die feine Welt, die sonft dem Hause fern Geblieben, schmückt es jett in vollem Staat, Die Feuilletons alle sprachen von Adelen, Ergählten jedes Wort, das ihr entschlüpft, -Und der Caffirer rieb fich froh die Bande.

#### V.

Frohlocken wir nicht allzu früh, denn ach!
Das anmuthsvolle Wunderkind, da liegt es
Elendiglich — im Auge schon den Tod. —
Inmitten aller Blumen und Geschenke,
Berauscht, bethört, in em'gem Feste lebend,

Klagt oft Adele, daß der Kopf sie Schmerze. Ein Schauer Schüttelt häufig ihren Körper, Dann fährt fie mit der Aand fich an die Stirn Und Scherat: "Es ift vorüber!" Eines Abends Jedoch, als ihre große Scene fie Beendigt, war ihr Antlit fo entflammt, Daß alle Andern fie erschreckt betrachten. Bis einer, ein berühmter Vollenreiker. Sie fragt: "Warum bift du fo ftark geschminkt?" Doch fie, die Stirne leif' berührend, spricht: "Ich habe keine Schminke, aber Schmerzen." Sie Spielte weiter - in der Nacht jedoch Erkrankt sie Schwer, gepackt von Liebergluten. Welch Miggeschick! - Bmar ohne langes Bogern Vertraut' man ihre Rolle einer Andern — Umsonst - der Beifall schwand - das Haus blieb leer. Der Argt, er fürchtet für Adelens Leben. Wie fteht's mit ihr? so fragt besorat ein Jeder, Doch wärmsten Antheil zeigte - der Director. In seine Wohnung hatt' er fie gebracht Und pflegte fie mit väterlicher Liebe, Die Nachte bei ihr machend, legte Eis Mit eig'ner hand ihr auf den kranken Kopf, Am Kleinsten auch ließ er es nicht gebrechen. -In einer Nacht, fie lag im Siebermahn Und glaubt' gu fprechen mit dem Caffenschreiber, "Hat man mein Bildniß heute oft verlangt? Und war das Haus, wie sonst wohl, ausverkauft?" So fragt sie - und man glaubte fie verloren -Allein der Doctor ruft: "Sie ist gerettet!" Und wirklich, nach vier Tagen ging's ihr beffer. Da strahlt in Freude Alles um sie her; Mun wird das theu're Kind man wieder Schau'n, "Die Waife" wieder geben! - Die Collegen,

Vor ihrem Bette waren sie versammelt; Ein Glas ergreifend, welches der Director Mit feinstem Bordeaux freundlich angefüllt, Erhebt Adele sich und lächelt hold Und spricht: "Euch trink' ich's — Euch gehör' ich wieder!"

#### VI.

In Eile wollte man beginnen jeht
Bu spielen — doch gerathen schien's dem Arzte,
Vorher ihr eine Woche noch zu gönnen,
Damit in freier Luft sie Stärkung fände.
Ein reicher Fabricant von falschem Wein,
Senator auch und ein gewandter Schwäher,
Clorindens, der Coquette, hoher Gönner,
Besah in Courbevoie ein grünes Hüttlein,
Wo man zu zwei'n sich wohl befand. Clorinde
Bot an, sogleich das Kind dorthin zu bringen,
Damit es seine Kräfte wieder stähle
Bu neuen Kämpfen und, der Kunst zurück
Gegeben, die Cheatercasse fülle.
Man einigt sich und läht die beiden zieh'n.

Clorindens Villa war nur klein, jedoch Ein Garten voller Frühlingsblumen lag
Vor der Veranda weithin ausgedehnt,
Von warmer Iunisonne hell beschienen.
Dort angelangt, rollt' einen Cehnstuhl man
Hervor — er nahm Adelen auf — sie wurde
In weichen Polstern ganz und gar begraben.
Als nun das frische Bild sie vor sich sah,
Gewohnt an falsche Blumen nur, ans Licht
Des Gases, restectirt vom Glase, rief
Sie aus: "Sieh da, das gleicht ja auf ein Haar

Dem schönen Park am End' des vierten Actes!" Doch überströmte bald die Wonne sie Des Ortes, wie sie keinen je geseh'n! Durchdrungen von der holden Sannenwärme, Berauscht vom Duft der Blüten ringsumher, Schloß sie die Augen, lispelnd: "O, wie köstlich!" Und hingegeben süßer Mattigkeit War sie vom Sitz nicht wieder zu entfernen. 6 Cott, wie war das schön und gut und lieb! Jedoch Clorinde, die gur Seite ftand, Sie mar befturgt von ihrem mirren Blicke. "Geh'n wir ins Haus, Adele —" "O, noch nicht, Hier lass uns bleiben bis zum Abend, bitte!" Und als die Sonne war am Untergehen, Erhob sie sich - doch meh! ein leiser Schauer Durchbebt sie, als sie sich aufs Lager warf. — Die freie reine Luft, die Sonnenflamme Des Junitages, allgu ftark berührt Ihr zartes Wesen — neue Lieberglut Erfaßt sie in der Nacht — sie redet irre, Bur Klarheit kehrt ihr Geist nicht mehr guruck, Und als der Morgen graut', mar er entfloh'n. 's war eine Blume, blühend nur im Schatten, Der erfte Sonnenstrahl gab ihr den Tod.

## Ein Rencontre mit der Rachel.

Bu Anfang ber fünfziger Jahre (ich verweilte einige Wochen in Baris) trat eines Morgens ein Bekannter bei mir ein, ber früher oft in Deutschland gewesen und vielen unserer musicalischen Bereinigungen beigewohnt hatte, jett aber als fühner Schwimmer sich auf den hochgehenden Wogen des frangösischen geselligen Lebens mit Luft umhertummelte. "Ich habe Sie", begann er, "in Dresten mit Eduard Devrient allerlei Dichtungen aufführen hören — er beclamirte, Sie begleiteten ihn improvisirend auf dem Flügel. Bier ift biefe Gattung von Enfemble unbefannt, hochstens tommt in ben Boulevard-Melodramen Aehnliches vor, wenn der Bosewicht fich zu einer Mordthat anschickt und die Beigen bagu tremoliren! - Ich fprach geftern der Rachel von Ihren Thaten, und fie zeigte Luft zu einem derartigen Sie gibt in ben nächsten Tagen eine enorme Soiree -Berfuch. wollen Sie mitthun?"

"Können Sie zweifeln?" erwiderte ich, "wäre es auch nur, um die berühmte Frau einmal in der Nähe zu sehen und sprechen zu hören." — "Nun wohl," sagte der gefällige Vermittler, "ich führe Sie morgen Bormittag zu ihr — und dann mögen Sie fehen, wie Sie fertig werden. Abe."

Die Rachel empfing uns in einem reizenden Morgenkleide, beffen Einzelheiten leider meinem Gedachtniffe entschwunden sind - sie plauderte mit der ihr eigenen Anmuth. Der Introducteur verschwand und sie führte mich in ein Boudoir, in welchem ein Bianino jedenfalls das uneleganteste Möbel war. "Wie fangen wir's nun an?" fagte die gefeierte Runftlerin, "erklaren Gie mir's." - "Da ift nicht viel zu erklaren," entgegnete ich, "Sie recitiren ein Gebicht von Bictor Hugo oder einem andern Ihrer großen Lyrifer, und ich verfuche dem Bange der Dichtung, fie musicalisch illustrirend, wenn ich fo fagen barf, auf bem Biano zu folgen." — "Bictor Hugo!" rief sie aus, "ich weiß nichts auswendig von seinen Bedichten. Nehmen wir etwas von meinen Dingen, den "Traum der Athalia" zum Beispiel." - "Wie es Ihnen beliebt," fagte ich, "aber ich muß um ein Exemplar von Racine's Tragodien bitten, damit ich nicht nur nachlesen, sondern auch das Kommende vorher schauen kann." wenigen Minuten lag ein wunderbar gebundenes Buch auf dem Clavierpult, und wir begannen.

Diesenigen, die das Glück hatten, die Rachel zu bewundern, werden sich der Rapidität ihrer Sprechweise erinnern; sie bewahrte zwar im lebendigsten Zeitmaß eine Klarheit und Deutlichkeit, um welche jeder Claviervirtuose sie beneiden durfte, aber man mußte doch geswaltig aufpassen, um nichts zu verlieren. Ich hatte kaum in einigen düstern Accorden "l'horreur d'une prosonde nuit" anzudeuten verssucht, als sie schon an der sierte ihrer Mutter Fézabel angelangt war, und als ich der Anrede der stolzen Mutter einigen Glanz zu verleihen versuchte, "stritten sich schon die gierigen Hunde um die lambeaux pleins de sang". So ging es weiter. Im Nu waren wir am Schlusse angelangt, der obendrein so unmittelbar in den Dialog hinübersührt, daß ein Abschluß kaum anzubringen ist.

"Bardon," fagte ich, "es ist mir unmöglich, Ihnen musicalisch zu folgen; die Töne bedürfen einiger Momente mehr als die Worte, um irgend etwas Vernünftiges auszusprechen. Könnten Sie, ich bitte nochmals um Berzeihung, könnten Sie nicht etwas weniger schnell sprechen?"

Sie zuckte die Achseln. "Ich will's versuchen," meinte sie mit einem Lächeln, bessen freundliche Absicht nicht zu verkennen war.

Wir begannen zum zweiten Mal, aber nach einem kurzen Ritarbando zu Anfang der Rede kam sie allzubald wieder ins Tempo primo zurück. Kaum konnte ich eine gelinde Berzweislung verbergen und wagte die Worte, die Musik verlangt nun einmal unter diesen Umständen eine langsamere Declamation. Da rief sie mit großer Lebhastigkeit auß: "Je suis actrice, je ne suis point une déclamatrice!"

Das Pianino wurde verlaffen, wir plauderten noch eine Weile, und sie lud mich wiederholt ein, trot unseres kleinen Kampses auf ihre Soirée zu kommen, was ich denn am folgenden Tage that. Das Theater Français war glanzvoll versammelt, außerdem eine große Anzahl junger und alter, eleganter und vornehmer Cavaliere. Ein lautes Geschwirr voller Leben und Reiz! Es wurde geslirtet, gegessen, getrunken, getanzt, und ich dankte dem Himmel, unter diesen Berhältnissen nicht zum Phantasiren genöthigt zu sein. Leider habe ich die Rachel nie wieder gesehen. Die Wiener Burgherren haben mir aber vor ein paar Jahren bewiesen, daß man großer Schausspieler und Declamator in Einer Person sein und in letzterer Eigensschaft auch ein Piano neben sich dulden könne.

## Begegnungen mit Holtei.

Als ich während meiner "Lehrjahre" in Weimar Karl v. Holteitennen lernte, war er doppelt so alt als ich, ein Verhältniß, das bestanntlich zwischen denselben Personen nur einmal stattsindet, sich nie erneuernd. Trot der Kluft, die den dreißigjährigen, talentreichen, sast berühmten Mann trennte von dem knabenhasten Schüler Hummel's, verkehrte er öster mit mir. Die Möglichteit eines derartigen Umganges liegt in einem Kunstgriffe, welchen ich hiermit enthülle und jungen Leuten empsehle — er heißt: Zuhören. Wenn man geistreiche Menschen, die gern sprechen, nie unterbricht, nur so viel sagt, als nöthig, um ihnen Gelegenheit zu geben, fortzusahren, wird man sie leicht sür sich gewinnen — möglicherweise werden sie sogar den schweigenden Zuhörer beredt sinden. Man kann unmöglich auf leichtere, nütlichere Weise zu einer derartigen Anerkennung gelangen.

Sines Tages begegnete ich Holtei nicht weit vom Goethe'schen Hause, er schritt wankend auf mich zu und ergriff meinen Arm. Sein Antlit war hoch geröthet, er sprach laut, gebrauchte vorzugs-weise Juterjectionen, gesticulirte in großen Bügen — in Sinem Worte: er war, was man hier zu Lande angesäuselt nennt — stark angesäuselt. Niemals noch hatte ich ein solches Schauspiel in nächster Nähe erlebt; es wurde mir etwas bänglich zu Muthe, und ich brachte so schnell, als es eben möglich war, den langen schlanken Dichter auf eine einsame Bank der damals noch wenig angebauten Straße, die nach Belvedere führt. Seine pathetischen, etwas incohärenten Ergüsse enthielten wiederholt einen weiblichen Vornamen, von welchem die böse Welt behauptete, er habe das Vorrecht, den Dichter leidenschafte lich zu interessiren. Als er etwas sprechmüde geworden zu sein schien, brachte ich ihn nach seiner Wohnung und verließ ihn. Nach wenigen Tagen verließ er Weimar; jene Situation aber hatte sich mir in unauslöschlicher Weise eingeprägt.

Lange, lange Jahre vergingen, ohne daß ich in irgend eine Beziehung zu Soltei gekommen mar - er hatte ben größten Theil seines bunten, schickfalsvollen Lebens hinter sich, als ich in dem interessanten Buche Eduard Hanslick's über das frühere Wiener Concertleben als Anmerkung ben Auszug eines Briefes bes Dichters an ben Aesthetiker fand. Letterer hatte auf eine Anfrage beziehentlich hummel's Die charafteristische Antwort erhalten: "Ihm (Holtei) hätten alle Clavier= fpieler ungefähr benfelben Gindruck gemacht - er nehme hummel aus, wenn er phantafirte und befoffen mar." Groß und gerecht mar meine Entruftung, benn mein maderer Meister mar ber mäßigste, nüchternste nicht allein aller Tonkunftler, aller Menschen gewesen, Die ich gekannt. Das regelmäßige, zurudgezogene Familienleben, das er in Weimar führte, gab ihm nicht einmal zu einem fporabischen Erceffe So ließ ich benn in einer vielgelesenen Zeitung bie fclimmen Worte bruden, "ich begriffe Holtei's Meugerung, nur muffe nach bem Börtchen "und," bas Börtchen ich eingeschaltet werben."

Gegen Ende der Sechziger Jahre projectivte ich einen Ausstug nach Breslau. Mein älterer Bruder, der meinem Thun und Treiben mit der aufmerksamen Liebe folgte, wie eine junge Mutter dem ersten Lächeln ihres Kindes, schrieb mir: "Du findest Holtei in Breslau — sicherlich hat man ihm deine Aeußerung mitgetheilt — wie wirst du es gegen ihn halten?" Ich war etwas betroffen, jedoch — kommt

Beit, kommt Rath, sagte ich mir und reiste getrost nach der schlesischen Gleich am ersten Abend nach meiner Ankunft traf ich Hauptstadt. im gastfreundlichen Saufe bes Stadtraths Frank (Bruder bes mir befreundeten trefflichen Tonkunftlers Eduard Franc in Berlin) mit Soltei zusammen. Die vierzig Jahre, Die feit unserem erften Bufammentreffen vergangen, maren im Sandichlage ausgelöscht. Er weiß von nichts, fagte ich mir, und horchte wie ehedem dem unermud= lichen, geiftreichen Planderer, ber fich, angeregt burch ben hinblid auf vergangene Zeiten, fehr reactionar aussprach. Wer follte im Alter auch an den Fortschritt glauben? Die goldene Zeit bleibt in alle Schon am folgenden Emigkeit für Jeben bie Beit seiner Jugend. Abend fand ich Holtei wieder im Frand'ichen Saufe, zu welchem er in intim freundschaftlichem Verhältnisse stand. Er erzählte eine tolle Geschichte, ich erinnere mich nicht des Inhalts - aber ich mar veranlaßt, auszurufen: "Ift das möglich?" - "Glauben Sie, ich fei besoffen?" erwiderte der Dichter. Er weiß es. bachte ich, und es überlief mich eiskalt. Jedoch Holtei erzählte unermudlich weiter, und nichts konnte im spätern Berlaufe bes Gesprächs meine Sorge beftätigen, daß jene sonderbare Frage aus der Wiffenschaft meines teden Angriffs bervorgegangen fei.

Am andern Worgen hatte ich den Besuch eines Bressauers pur sang — ich trug ihm den ganzen Hergang der Begebenheiten vor und fragte ihn, ob er glaube, daß Holtei eine Anspielung habe machen wollen. "Reineswegs," erwiderte er, "das sagt man so bei uns — es ist ein schlessischer Ausdruck." So recht überzeugt war ich nicht von der Reellität eines solchen Provincialismus, indeß durfte ich mich umsomehr beruhigen, als der Dichter sich stets gleichmäßig freundlich und liebenswürdig gegen mich benahm und nichts darauf hindeutete, daß im Hintergrunde auch nur ein leisestes Grollen versborgen sei. Als ich ihm meinen Abschiedsbesuch machte, ersuchte er mich um ein Manuscript — je länger, je lieber. Er machte sich nichts aus kleinen Autographschnizeln, äußerte er — aber er habe eine Sammlung von längern Arbeiten in der Handschrift der Verfasser. "Bas könnte mir schmeichelhafter sein, als Ihr Wunsch," sagte ich,

"aber meine literarischen Manuscripte, die sich freilich durch ihre Seltenheit auszeichnen, verschwinden sammt und sonders im Abgrunde der Buchdruckereien." — "Lassen Sie einen Ihrer künstigen Auffätze abschreiben", erwiderte er, "und schicken Sie mir das Manuscript." Diese Manipulation erschien mir ebenso einsach als zweckmäßig — ich versprach die kostbare Sendung und benutzte nach einigen Monaten die erste Arbeit, zu der ich Beranlassung fand, um mein Wort zu halten. Holtei dankte in den verbindlichsten Worten — man denke sich jedoch meinen Schauder, als ich an ein Postscriptum gelangte, welches solgendermaßen hieß: "Und er war doch besoffen — freilich durch seinen eigenen Champagner, den er uns mit wahrer Verschwendung angeboten!"

Hatte Holtei von meiner Unart in Breslau schon gewußt? Ist er erst später damit bekannt geworden? Ungelöst wird diese Frage durch alle künftigen Jahrtausende sich hinziehen. Freundlich und gescheit benahm er sich in jedem Falle. Vielleicht war die Erinnerung an jenen Vornamen, der sich mit der meinen an seine irdische Schwäche verband, von befänstigender Wirkung auf den gutmüthigen Dichter gewesen, der ein so wechselvolles Leben durchlebt hat und wohl mit dem westöstlichen Dichter an der Pforte des Paradieses sagen durste:

> Richt so vieles Feberlesen! Laß' mich immer nur herein; Denn ich bin ein Mensch gewesen, Und bas heißt ein Kämpfer sein.

# Die Bauberflöte auf dem Kölner Stadt-Cheater am 7. october 1883.

Die Aufführung des Mogart'ichen Meisterwerkes am vergangenen Sonntag mar ein fünftlerisches Ereignig und murbe von allen Seiten als ein folches aufgefaßt. Sie war die reife Frucht gemeinschaftlichen liebevollen Wirkens einer ausermählten Schar vocal-dramatischer Talente, die Director Hofmann die Ginficht und das Blud gehabt, bier Richt durch stürmische, zuweilen ans Unstatthafte zu vereinigen. grenzende Beifallsfalven zeichnete jener Abend sich aus - wohl aber burch ein fo pietatvolles, lautlofes hinhorchen, burch eine fo ununterbrochene innige Theilnahme, burch eine fo gehobene, man konnte fagen, verklärte Stimmung bes übervollen Saufes, bag man fich in einen kleinen Rreis Gleichgestimmter versett fühlte, ber mit voller Singabe sich um einen auserlefenen Menschen versammelt. meister Mühlborfer möge für fein Wirken und als Repräfentant ber Mitwirkenden den allfeitigften Dank einernten für die glücklichen Stunden, die uns von Rünftlern beschert morden, welche fich felbit gludlich fühlen mußten in ihrem fo gelungenen Thun. wie die Bauberflote fo aufzuführen, daß die Wiedergabe in harmo-

nischem Berhältniß zur Bedeutung desfelben ftebe, ift eine ber schwierigften Aufgaben auf bem Gebiete ber Oper. Bier handelt es fich barum, nur mit ben lauterften Mitteln zu mirten, jebes allzu fcharfe Bervortreten ber Individualität zu vermeiden, bem Tondichter in feiner reinen Größe möglichft gerecht zu werben. Schon vom elementarften musicalischen Standpunct aus find bie Schwierigkeiten unge-In unserer nicht nur in der Welt ber Tonkunft an Diffonangen fo überreichen Zeit tommt es im Allgemeinen auf ein hundert mehr ober weniger bergleichen taum an, fie geben in ber Maffe fast unbemerkt unter. Anders hier, wo nicht ein Nötchen unrein fein barf, wenn es nicht, wie ein falsches Wort in einer Goethe'= fchen Dichtung, aufs unangenehmfte berühren, wenn nicht ber himmliche Wohltlang diefer Tone barunter leiben foll. Und nun bas Eingehen in die Tiefe bes Ausbrucks, in die feste, aber nie übertrieben gefärbte Charafteriftit ber Berfonen, in bas bramatifch-tunft= reiche Ineinandergreifen und Busammenwirten berfelben! Je mehr man sich diesen Betrachtungen hingibt, je schwieriger erscheint ein fcones Gelingen. Aber mahrlich, Die Aufgabe ift ihrer Mühen werth. Hat das menschliche Genie in irgend einer Sphäre ein vollende= teres Werk geschaffen, als biefes in feiner außern Erscheinung fo bescheibene Singspiel? Schwerlich. Alle größten Ansprüche, die an ben bichtenden Beift gemacht werben tonnen, fie finden fich bier erfüllt in der vollständigen, keinen Augenblick ermattenden Rraft, Die hervorgeht aus ber Bereinigung reichfter, unerschöpflicher Erfindung und höchster Macht der Runft. Unverwüftliche Frische und Anmuth eines nie versiegenden Melodieenstromes, Anappheit der Formen bei voller Entwidlung beffen, mas auszusprechen beabsichtigt ift, eine bis in ben leifesten Ton bes einzelnen Inftruments, bes einzelnen Accords fich zeigende Sparfamteit ber Mittel, die biefen bann eine um fo unfehlbarere Wirfung verleiht, daneben eine folche munderbare Macht ber Combination, daß fie fich wie ber naivfte Erguß anhört; überall eine Reinheit bes Geschmacks, Die in keiner Note fich verleugnet und über Allem schwebend die unbegreiflichfte Schonheit, wie fie eben nur aus der Harmonie aller kleinften Theile hervorgeben konnte.

Rie murde man fertig werden, wollte man alles aussprechen, mas sich da Herrliches, Staunens- und Liebenswerthes zusammenfindet. Ein langes Leben und ein hingebendes Berfenken in ein folches Runftwerk reichen nicht aus, das Berftandnig besselben zu erschöpfen. Aber gesegnet sei auch ber alte Schifaneber ober mer es gemesen fein mag, der das vielgehöhnte vortreffliche Textbuch geschaffen. bings, wenn man citirt, daß "Tod und Berzweiflung" fich nicht logisch folgen - baf "von Sinnen fein" feinen Aufenthaltsort bezeichnet - daß "Berbrechen und Tugend" sich schwer in berfelben That vereinigen laffen, und mas bergleichen mehr fich vorfindet, fo mag man dazu lächeln, wenn wir Deutschen auch in unsern Opernbuchern, sie mogen Uebersetzungen oder Originale fein, an das Außerorbent= lichste gewöhnt worden sind. Das alles verhindert nicht, daß fein zweites Opernbuch da ift, welches einem Mozart gestattet hatte, über allem Groifchen zu ichweben und doch das allgemeine, echt Menfch= Wo gabe es reinere Gestalten als Saraftro, Tamino, liche zu malen. Pamina, ungetrübtere? Welch ein Naturburiche halt ben Bergleich aus mit Papageno, der fo liebensmurdig in der Befriedigung der Lebens= bedürfniffe auch den Inhalt des Lebens sieht! Und die nächtlichen Beftalten, wie verschwinden fie in ihrer Machtlofigfeit gegen bas hohe, reine Menschenthum, das allerdings nur in einer Zauberoper fo siegreich sein kurges Leben vollenden kann! Man wende nicht ein, daß die einfach verknüpften Scenen fur ben Bebildeten langweilig feien; - es ist nicht mahr, man folgt ihnen gern - ber Beisheits= tempel ift keineswegs läppisch — die Feuer- und Wafferpromenade mag noch fo ungeschickt bargestellt werden, man betrachtet fie nicht scherzhaft - und ber Bermöhnteste behält ein Lächeln übrig für die unverwüftlichen Erguffe Papageno's. Und nicht ein Moment, ber auf ben feinern Sinn beleidigend wirkte - bas jungfte Mabchen, ber mudefte Greis, fie werden mindeftens erfrifcht und erheitert bas Schließlich murbe ohne diefes Buch Mozart die Theater verlaffen. Zauberflöte nicht componirt haben — kann man sich aber die deutsche Oper, ja, die beutsche Musik benken ohne die Zauberflote?

Tadeln ift eine fo leichte Sache, daß es faum der Mühe werth,

vollends, wenn man beglückend Schönem gegenübersteht. Gine kleine Ausstellung sei aber doch auch heute gestattet — sie betrifft die Castenz der drei Damen am Schlusse der Introduction. Sie ist allerstings von Mozart niedergeschrieben, aber auch wieder gestrichen worden — und da sollte man sie nicht aus dem Manuscript hervorholen. Mozart war nicht nur der einzige Tondichter, er war auch der strengste Selbstkritiker — das beweisen seine Werke.

## Besuche im Jenseits.

Es war früher Morgen, halb wachend, halb träumend gedachte ich so mancher Freunde; älterer, die mir wohlwollend gesinnt, gleichsaltriger, die mir treue Genoffen gewesen — alle hatten die Erde verlassen, verlassen für immer. Eine unendliche Sehnsucht überkam mich — ich rief mir ihre Gestalt, ihr Wesen zurück — "könnte ich sie doch einmal wiedersehen!" — sagte ich zu mir selbst — "welch eine Freude, welch ein Glück!" »Du sollst sie wiedersehen, « sprach ein holder, in den Lüsten schwebender Knabe zu mir, der die Züge meines kleinen Enkels Felix trug — wich din gesandt, dir's zu verstünden. « "Wie, wann, wo? « rief ich auß. "Hierauf kann ich nicht antworten, « entgegnete der Knabe, »nur dieß: zwölfmal ist dir vergönnt, dorthin zu gelangen, wo die Ersehnten sich besinden — kurze Zeit nur darsst du verweilen — benutze sie — leb' wohl! «

Als ich die Augen aufschloß, starrte ich verwundert die nüchternen Banbe meines Schlafgemaches an.

I.

Plöglich war ich — bort! Wie ich hingekommen, weiß ich nicht. Kaum wunderte ich mich, nichts davon gespürt zu haben, denn, sagte ich mir, wir machen täglich eine so weite Reise, ohne es zu fühlen, ja, ohne scheinbar von der Stelle zu kommen — warum sollten andere Ortsveränderungen nicht auf ähnliche Weise vor sich gehen? Die Hauptsache ist — ich war dort.

Wo? wird der wißbegierige Leser freundlich fragen — leider kann ich nur wenig darauf erwidern. Ich fühlte ebenen Boden unter mir, athmete leicht in lauer Luft und sah blauen Aether, wohin ich den Blick sandte. Alles das blieb sich gänzlich gleich bei allen Bessuchen, die mir in der Folge vergönnt waren. Doch bin ich sest überzeugt, daß ich nichts erschaute, weil ich nicht durfte. Es bestümmerte mich nicht — im Gegentheil, nie din ich heiterer gewesen. War ich doch sicher, verehrten und geliebten Menschen zu begegnen.

Während weniger Minuten mar ich vorangefchritten aufs Geradewohl, als ich in einiger Entfernung Spohr's, bes frangösischen Malers Ingres und Heinrich Beine's ansichtig wurde. Der lettere trennte sich schnell von ben Gefährten, tam mir entgegen und rief aus: "Aber Hiller, wie tommen Sie hieher? Und," fügte er hinzu, nachbem er mich näher betrachtet, Gie gehören ja noch gar nicht an diesen Ort!" "Das ist der Humor davon," erwiderte ich — "wahr= fcheinlich ift mein Rommen Ihnen flarer als mir." "So, fo," fagte Beine gebehnt und mit langsam prüfendem Blide. "Run," ergriff ich bas Wort, "hoffentlich freuen Sie fich ebenfo fehr, mich zu fehen, als ich mich gludlich schäpe, Ihnen wieder zu begegnen." eine fitlige Frage," erwiderte er, "Sie fcheinen mir feit Paris feine Fortschritte gemacht zu haben. Ja nicht zu viel miffen wollen! miffen ift ungefund. Lange ift's her, daß ich Sie zulett fah", fuhr er fort. "Dazumal waren Sie leider fehr elend," rief ich bewegt aus. "Bas wiffen Sie davon?" entgegnete er lachend. "Ihr nanntet bas elend, weil mein Leib schwand, weil man mich brannte, folterte, mighandelte.

Sabe ich benn einen Augenblid ben Ropf verloren? Sab' ich Guch nicht die schönsten Berfe gemacht? Und obendrein, das Beste, mas ich bachte, hab' ich fur mich behalten, und that fehr klug baran. Seitbem ich hier bin, ift mir flar geworben, bag ich viel zu gefcheit war für Euch da drunten." "Allzu großer Bescheibenheit scheinen Sie sich auch hier nicht zu befleißigen," warf ich ein; "es freut mich, benn biefe Tugend murbe Ihnen schlecht steben." "Gine schöne Tugend!" rief Beine, "glauben Sie mir, wenn man da drunten bem Bolke einen kleinen Finger Bescheidenheit reicht, so nimmt es nicht nur bie gange Sand, es nimmt beibe Sande und Urme bagu und bindet sie Ihnen auf ben Ruden, nicht einmal wehren tonnen Gie sich." "Aus Erfahrung miffen Sie bas nicht, lieber Beine," antwortete ich, "und profitiren tann ich auch nicht von Ihrer Weisheit, bin ichon ju alt. Doch, ich barf nicht langer anfteben, Spohr und Ingres ju begrüßen — höflich ift man boch wohl auch hier zu Lande." "Man ift, wie man ift," fagte Beine, "Boflichfeit fest immer noch ein Stud Romödie voraus. Rommen Sie!"

Die trefflichen Männer schienen im ersten Augenblick überrascht, mich fo zu feben; für mein Auge hatten fie fich gar nicht verändert, sie erschienen mir fo frisch und fraftig wie je. Ingres gedachte ber Zeiten in Rom, als er Director auf ber Billa Medici gemefen. Die Liebe zur Musit hatte er fich erhalten und bezeigte fich hocherfreut, mit Mannern zu verkehren, beren Schöpfungen ibn einst entzudt hatten und - noch entzudten. "Gie hatten ftets ein vortreffliches Gedächtniß," fagte ich, "und genießen bas alles jest in ber Erinnerung? Dber macht man hier Musit?" "Das wohl kaum, wenigstens nicht, wie Gie es verstehen," ermiderte er. "Aber wir burfen zuweilen auf die Erbe, und das benute ich hier und da". Seltsam mar es, bag mich bort oben nichts in Bermunderung fette, ich mochte hören, mas es fei. So frug ich benn Ingres ohne Beiteres, ob ihn feine musicalischen Besuche bei uns befriedigten. "Sie miffen," antwortete er lachelnb, "ich war stets in gewiffer Weife leicht zufriedengestellt, sonft hatte ich nicht fo viel Bioline gefpielt. Bielleicht bin ich jest anspruchsvoller geworben. Doch gefiel

mir manche Aufführung - nur mas man aufführt, miffiel mir bis-Ich habe nicht die Ueberzeugung gewinnen tonnen, daß alles. was man in meiner Runft jest Fortschritt nennt, ein Fortschritt sei - und in Ihrer Runft geht es mir nicht anders. Aber ich fpreche viel zu viel von Musit in Gegenwart unferes Spohr. Wenn es Sie intereffirt, gu erfahren, wie man bier musicalische Rritit übt, Gie finden Meister genug, die Gie barüber aufflaren konnen - vielleicht werden Gie aber nicht immer Freude daran haben." "Er wird sich alle Mühe geben," rief Beine aus. "Sie, lieber Beine," fagte ich, "Sie treiben boch hoffentlich hier keine musicalische Kritik mehr? hat benn Musik Sie mirflich je intereffirt?" "Nur in ihren Repräfentanten," antwortete er, indem er mich mit einem etwas ironischen Lächeln ansah. Ich machte einen tiefen Budling. "Im Ernft," fügte er bingu, "mich intereffirten die Musicanten — Die Tonkunftler, wenn Gie bas lieber Ein feltsames Bolt! Bebeutenber, als fie es miffen, und unbedeutender, als fie es glauben. Was sie halb unbewußt hervorbringen, hat mir oft imponirt, und wenn sie bewußt gescheit fein wollen, reden und treiben sie gar viel dummes Zeug. Am meisten unterhielt mich stets die ungeheure Bichtigkeit, Die sie ihrem Thun beilegen. Das ift auch gut, benn wenn fie es nicht fo ernft nahmen, murde es ihnen vielleicht schal vorkommen - und bann, werden fie nicht von einer Maffe verrückten Bolfes in ihrer Meinung beftätigt?"

Spohr, der bisher in Ruhe aufmerksam zugehört hatte, erhob jetzt seinen schönen Kopf und sagte: "Und warum sollten wir denn unsere Kunst nicht ernst nehmen? Eine Kunst, die von den größten irdischen Dingen das voraus hat, daß sie nur beglückend wirkt und ihre Wohlthaten über Beschränkte und Gescheite, über Arme und Reiche, über Hohe und Niedrige verbreitet. Wissen Sie, lieber Heine, warum Sie sich nichts aus ihr gemacht haben? Weil sie nicht sathrisch seine, warum sie sich nichts aus ihr gemacht haben? Weil sie Spott nicht auszusprechen vermag." "Ihn aber hervorruft," unterbrach Heine — "Wohl, wenn sie schlecht ist," suhr Spohr fort, "und schlecht im sittlichen Sinne vermag sie kaum zu sein; langweilig, leer, ungeschickt, frivol — was bedeutet aber ihre Frivolität zu der der

Literatur? Wenn sie moralisch herunterkommt, geschieht es durch die Worte der Dichter — nicht durch die Ihrigen, lieber Heine, denn was man von Ihren Gedichten componiren kann, ist wunderschön — und daß man es kann, ist nicht das, was am wenigsten für sie spricht."

Diesmal war ich verwundert, denn nie hatte ich Spohr so lange hinter einander sprechen hören, er müßte denn etwas erzählt haben. Auch Heine schien überrascht, aber nicht unangenehm berührt. "Berschrter Meister," sagte er, "wir sind ja über dies alles gänzlich im Klaren — ich wollte nur unserem Gaste einige Ausmertsamseit erzeigen. Auch kann ich nicht leugnen, daß mich zuweilen Schnsucht ergreift nach dem alten Gewande, nach den alten Gewohnheiten. Uch, es ist gar nicht so übel da drunten, wo man sich etwas lustig machen kann über so Biele und so Bieles. Fragen Sie Hiller, ob es ihm nicht wohlgesiel, mit mir auf dem Boulevard des Italiens zu schlendern und einigen Unterricht von mir zu nehmen — in der Bosheit. Auch war es nicht so schlimm gemeint — mehr Spaß am Wit als Schadensrende über den, den er tras. Was hätte ich auch mit all dem 'närrischen Zeug ansangen können, das mir stets durch den Kopf ging!"

Ich lächelte über Heine's Worte — als ich ihm aber antworten wollte, fand ich mich plötzlich an meinem Schreibpult sitzend — nervös aufgeregt — wahrscheinlich durch die übermäßig schnelle Reise.

### II.

Wieder war es Heine, dem ich zuerst begegnete. Sich viel umherzutreiben, war ihm in jungen gesunden Jahren Bedürfniß gewesen, auch hier schien es so zu sein. "Wie oft dürsen Sie uns denn hier heimsuchen?" frug er, als er meiner ansichtig wurde. — "Zwölfmal," erwiderte ich — "allzuwenig, denn der größte Theil derjenigen, die ich verehrend liebte und liebe, ist hier — und da ist's fragsich, ob ich alle sinden werde, abgesehen von so Manchen, die ich nur aus ihren Thaten und Werfen fenne." "Wen Gie drunten nicht perfonlich gefannt haben, ber bleibt Ihnen hier unsichtbar," fagte Beine, "aber Gie werden mehr Befannten begegnen, als Ihnen lieb Ein Borfchlag gur Gute! ich bin gwar vielleicht fein Birgil und Gie find ficherlich tein Dante, aber ich fonnte boch zuweilen Ihren Cicerone machen. Wenn Sie mich brauchen, bedarf es nur eines ftarten Meingebentens, ich bin bann fcnell bei Ihnen, menn ich nicht gerade abmefend." "Reifen Sie häufig," frug ich, "ziehen Sie weit umber?" "Lieber Siller," fagte Beine mit ber Gravität eines Schuldirectors, "feien Sie frob, daß Ihnen gestattet ift, uns hier zu besuchen, und geben Sie fich nicht die überflüssige Mübe, mehr erfahren zu wollen, als Ihnen zu miffen vergönnt ift. mich, ich mar nie ein Geheimnisträmer, boch es gibt Schranken, Die ich nicht überfpringe — weil ich nicht barf und weil ich nicht kann. Rur bas muß ich Ihnen fagen, weil Sie fonft vielleicht zuweilen in Berlegenheit kommen könnten; — mas unten vorgeht, bas miffen wir — feiner Ihrer dummsten Streiche, wenn ich so fagen barf, bleibt bem verborgen, ber fich noch halbwegs für Gie intereffirt aber - es schadet Ihnen nicht, wir find hier eben so streng wie nachsichtig." "Darf ich nicht eine Frage an Gie richten," fagte ich, "eine fehr gerechtfertigte, benn ich habe von jeber ein ftartes faible für Sie gehabt — fagen Sie mir — Frauen gibt es hier nicht?" "Reine," antwortete er. Ich ftodte einen Augenblid - bann faate ich: "Wie können Sie es aber ohne weiblichen Umgang aushalten? Die Frauen haben Ihnen zwar viel zu schaffen gemacht - " "Ich habe ihnen viel zu schaffen gemacht", unterbrach mich Beine, "und fie haben mich zumeilen bafür geftraft, aber boch fehr glimpflich find fie mit mir umgegangen. Unter uns gefagt, ich war und bin noch immer der Meinung, daß die Frauen beffer find, als wir - fie fommen auch schneller voran!" "Wie meinen Sie das?" unterbrach ich ihn. "Ich meine gar nichts," fagte Beine, "ich wollte nur fagen, daß ich für lange Jahre an meinen Erinnerungen, guten und schlimmen, genug habe und ihre Abmefenheit nicht beklage. Die Zeit vergeht hier unglaublich schnell — wenn auch nicht in Ihrem Sinne —

und von der Zukunft hoffe ich das Beste." "Also das Hoffen haben Sie mit hieher gebracht," sagte ich, "das freut mich ungemein, denn aufrichtig gesagt — " "Wen möchten Sie zunächst sehen?" unterbrach mich Heine mit sanster Ungeduld, "ich wette, Felix Mendelssohn oder Chopin? Die verkehren hier viel mit einander. Bezüglich des erstern hatte ich einige Gewissensbisse, als ich eintraf, er kam mir aber überaus freundlich entgegen und wir verständigten uns sosort. Sehen Sie, dort steht er."

"Ich mußte ichon, daß du hier gemesen, altes Drama," rief Mendelssohn, durch die icherzhafte Anrede heitere Zeiten unferes Beifammenfeins bezeichnend, "fei willtommen!" "Es ift hubich, daß bir die feltene Gunft zu Theil geworden, uns besuchen zu durfen -Euch zu feben und zu hören wird uns leicht gemacht. Aber Ihr feid leider felten anziehend genug, um uns anguloden, nicht mahr, Chopinsti?" Lächelnd trat diefer näher und fagte: "Du weißt, wie kritisch Mendelsfohn von jeher mar - Recht hatte er zwar, man gestand es ihm nur nicht gern zu. Uns freut es aber, daß du fortfährst, thätig zu fein, obichon dir nicht viel Ermunterung geschenkt wird." Drama," nahm Felix bas Wort, "bu schriftstellerst ja gewaltig, haft meine Briefe brucken laffen mit haut und haaren! Muß benn Alles unter die Leute? Und Compositionen aus meinen Knabenjahren hat man herausgegeben, wozu? wozu? Das ist freilich nicht beine Schuld. Doch treiben sie es jett so, daß Ihr allmöchentlich ein Auto-da-fe veranstalten folltet, um Alles zu vernichten, mas Ihr felbst nicht für lobenswerth haltet - es bleibt bann immer noch genug von bem, was Ihr dafür haltet und — was es doch nicht ift. Warum siehst du mich denn fo fonderbar an?" "Ich freue mich Gures jugend= lichen Aussehens," fagte ich, ihm und Chopin zunidend, "wie gern möchte ich Eure Bande bruden! Das geht aber nun einmal nicht Warum mußtet Ihr fo früh uns im Stiche laffen?" find wir zur richtigen Stunde ausgewandert," fprach Felix, "wie benn Jeder genau fo lange athmet, als es ausreicht und gut ift - bavon tannst bu in Butunft überzeugt sein, und daß es eben so thoricht, ben Tod zu wünschen als zu fürchten." "Ihr habt gut reden," sagte

ich, "wenn man fo fortlebt in ben Seelen ber Menschen wie Ihr. und fich bavon obenbrein täglich überzeugen fann! Wir fehlen Guch nicht, Ihr fehlt uns! Und wie fehr, bas wift Ihr felbst am besten." Ich wollte babei auch Beine einen Blid zuwerfen — boch er mar "Das Beste von uns", unterbrach mich Chopin, "ift perichmunden. Euch ja geblieben - machtet Ihr nur beffern Gebrauch bavon! Sabe man hier die Sachen nicht fo ruhig an, Ihr gabet oft genug Belegenheit zum Schelten. Was haben fie nicht gegen Felix fcon Und maren es nur die bummen Jungen, Die Alles vorgebracht! betards, die nicht acht anständige Tacte zusammenleimen können — mit ber Dummheit muß man Mitleid haben! Aber auch gescheite Leute thaten mit, freilich nicht aus Ueberzeugung, sondern aus Reid." "Lag boch bas arme Drama ausschnaufen," nahm Mendelssohn bas Wort, "um das zu erfahren, braucht er nicht zu uns zu kommen. Sieh', " fuhr er fort, "es gibt ein Ewiges, wenn es auch ba brunten oft schnell verschwindet, und es gibt ein Richtiges, wenn es auch bort zuweilen durch Jahrhunderte zieht, und im erstern wohnt das Blud. ich meine das irdifche Glud - Manche besitzen es, ohne es zu mürdigen, und Manche vermiffen es, ohne es zu erkennen. bedenke!" "Lieber Felix," fagte ich, "ich tann nicht beurtheilen, auf welcher Höhe ber Erkenntnig bu jest stehst - bu gibst bich ja, wie wenn gar nichts vorgefallen ware, feit wir uns gulett gefehen. Und fo scheint mir, bu feiest immer noch in einem großen Frrthum (pardon!) befangen, indem du die Baben, die dir verliehen worden, für eine Art von Gemeingut haltst. Du meinft, es fei unmoralisch. wenn man's nicht gut macht, mahrend es doch Folge ber Unfahigfeit ift." "Da waren wir alfo wieber auf bem alten Bunct angelangt," erwiderte der Freund, "und was du Frrthum nennst, ist noch immer meine Ueberzeugung. Sieh umber, wie Biele findest bu, die ohne Nebenabsichten handeln, handeln in der breitesten Bedeutung des Wortes! Gie wollen bedeutend fein, originell fein, Auffeben machen, es Diefem ober Jenem nachthun, dies ober das erlangen, fortschritt= lich erscheinen, ber Himmel weiß, mas noch alles sich in ihnen regt - haben fie fich aber ernft gefragt, mas fie zu leiften im Stande

find? Saben fie ihr Beftes gethan, um es leiften zu konnen? Un= ehrlich sind sie, betrügen sich und wollen die Andern betrügen. lange fie nur sich betrügen, empfinden sie es nicht so balb - ist cs ihnen aber gelungen, Andere hinter's Licht zu führen, bann kommt der Ratenjammer. Aber fie konnen nicht mehr gurud und kommen nicht wieder ins Reine!" "Du nimmft als felbstverftandlich an." fagte ich, "daß es Jedem gelinge, sich felbst zu erkennen, aber das "Erfenne dich felbste bleibt trot alledem die höchste Stufe der Beis-Es mag nicht fo schwer fein, zu erkennen, mas man vermag im gegebenen Moment; aber es fcheint mir unmöglich, zu ergrunden. wie weit man gelangen könne, und zwar nicht nur in der Macht nach außen, auch in der nach innen." "Das Leben," ermiderte Felix. "die Gegenwart, die Zufunft feten fich aus Momenten gufammen wer in jedem gegenwärtigen Moment ehrlich ift, ift es für alle Ewig-Nur aus der Chrlichkeit erwächst die Berfonlichkeit - Die Luge vernichtet sie. Aber im Grunde sind wir ja einig, Drama, bir blieb Die Bewohnheit, mit mir zu ftreiten. Seit du alt geworden, scheinst du mir jedoch gahm geworden zu fein. Mit den Lebenden verkehrst bu friedlich und von den Todten fchreibst du nur Butes." mortuis," unterbrach ich ben Freund, "du weißt bas - weißt auch, wie falfch es ist. Ich suche mir eben die aus. von denen ich haupt= fächlich Gutes zu berichten habe. Diejenigen, deren schlimme Thaten die Nachwelt kennen muß, die habe ich nicht gekannt, ich danke dem Simmel bafür - und bas nichtsnutige Gefindel, dem Reiner fich entziehen tann, bas vergeffe ich, mahrend es lebt, wie vielmehr, wenn "Es geht die Wege, die es -- fommt es benn hieher zu Ench?" ihm vorgeschrieben find," fagte Chopin, "e più non dimandare." "Wenn ich Euch fo reden höre, fallen mir die Tage in Duffelborf ein - ba machte ich mir's auch bequem, mahrend Ihr Euch ganttet, und dachte mir mein Theil dabei. Damals sprach ich freilich noch nicht fo aut beutsch wie jett. Mit der Zeit macht man Fortschritte. Glaubst du, Siller, daß ich beine Briefe gelesen habe?" "Wirklich, von A bis 3?" rief ich aus. "Es ging fchneller, als bu bentft," fagte Chopin. "Was du von mir geschrieben haft — " Bern hatte

ich eine Meinung erfahren -- aber die Gattin empfing mich mit der Frage: "Wo bist du denn heute fo lange geblieben?"

### III.

Ich machte biesmal von Beine's Borfchlag feinen Gebrauch und überließ es dem Zufall, mich zu führen; er war mir günstig. Gestalten sah ich berankommen, deren edle Physiognomieen mir bekannt waren, boch mußte ich einige Augenblide nachsinnen, um meiner Sache ficher zu fein. Cornelius mar es mit Wilhelm von Schadow, ich hatte sie als ältere Männer zulett gesehen, jett trugen ihre ausbrucksvollen Büge die ganze Frische reifer Jugendlichkeit. mich vor, meinen Namen nennend, mit der desinvoltura eines Bremierlieutenants - fab aber schnell, daß es hier überfluffig das Gedächtniß aller, welchen mich ein glückliches Geschick entgegen führte, mar munderbar — Längstvergangenes war ihnen gegenwärtig. "Erinnern Sie fich noch", wendete ich mich an Schadow, "ber mir unvergeflichen Tage, mahrend welcher ich Ihre Gastfreundschaft genoß? Sie ließen mich mit so viel Büte und Offenheit Theil nehmen an den Ueberzeugungen und - an den Zweifeln, die Gie bewegten. und ließen fich meine laienhaften Einwürfe gefallen, mochten fie Ihre Runst ober Ihren Glauben betreffen." "Meine religiösen und fünstlerischen Ansichten hingen eng zusammen," erwiderte Schadow, "enger, als Biele begreifen mochten. Und doch meine ich tolerant, mas Ihr fo nennt, gewesen zu sein - toleranter, in manchem Sinne, als mein edler Freund hier." "Tolerant fein zu wollen," fagte Cornelius, "bas ift mir nie eingefallen. Wenn man alle Rraft, die man besitt, angewandt hat, um vom Ahnen zur leberzeugung ju gelangen, fann man mahrlich benen feine gefälligen Dinge fagen, Die bas Gegentheil von dem thun, mas man für's Rechte halt. Ware ich jest noch bei Euch da brunten, Ihr folltet noch gang andere Dinge zu hören bekommen, fo wenig es helfen murbe. Denn Ihr macht Geld, die hulle und Fulle, und das ift ja die hauptsache."

meinen boch mich nicht, verehrter Meister," frug ich scherzend, "ich mache aber auch feine Bilber." "Schade," fagte Schadow; "boch haben Sie wenigstens die Beruhigung, feine fchlechten Capitalanlagen zu veranlaffen. Denn ich bin überzeugt, viele der »Theuersten wer= den einst fehr wohlfeil werden. Doch freut es mich, daß in meinem alten Duffelborf noch fo manches Bute und Schone geleistet wird. obichon das Reft ja zu einer bedeutenden Industrieftadt geworben ift. 's ist auch ganz hubsch, daß die Industrie versucht, von der Kunst zu lernen, wenn die Runft nur nicht bei der Industrie in Die Schule geht. Seine Runft bleibe bem Rünftler bas erfte Bedürfniß, wenn er fie auch zur Befriedigung feiner Bedürfniffe verwenden muß." "Sehen Sie," ergriff Cornelius bas Wort, "wie bie Rebe langfam empormachst und alles an sich zieht und in sich aufnimmt, mas bie Elemente ihr Brauchbares bieten — die Glut der Sonne verar= beitet fie und es wird zum toftlichen Wein, zum Labfal ber Menfchen. Die Reblaus tann die Rebe gerftoren, bas ift ein Unglud - aber den Wein industriell fabriciren, das ift ein Berbrechen." "Sie feben Die Meinen in Duffeldorf," lentte Schadow ein. "Ich liebe fie." "Sagen Sie ihnen," fuhr er fort - "boch nein, erwiderte ich. fagen Sie nichts - jene wiffen, daß ich in Ewigkeit treu ihrer "Möchten meine drei Reiter ein Phantasiebild bleiben," rief Cornelius mir zu, "ich fürchte, Ihr werdet noch Schlimmes erleben!" "Sie icheinen mich zu verabschieden, theurer Deifter!" fagte ich, "werde ich Sie nicht mehr wiedersehen?" Sie winkten mir freundlich und - ich mar allein. - Sinnend blieb ich fteben, ba hörte ich hinter mir die Worte: "Also wieder nicht?" nur Thalberg fein," fagte ich halblaut, wendete mich um und vor mir stand ber aristofratischste aller Bianisten (jenen fragenden Ausruf hatte er einst langere Zeit im Munde geführt, indem er ihn mit humoristischem Eigensinn bei jedem der gahllofen Anläffe wiederholte, wo von irgend einem fleinen oder größern Ausspruch oder Borhaben wieder Abstand genommen murbe). "Sie haben sich ja fabelhaft gut confervirt, Thalberg," rief ich aus. "Schon und gar nicht theuer," entgegnete er schelmisch, "ich trinke immer nur von meinem eigenen

Bein, für welchen ich auf ber Barifer Ausstellung ben Breis erhalten habe. Wir begegneten uns bamals bei Roffini, erinnern Gie fich?" "Berfteht fich," fagte ich, "aber lieber gebenke ich boch Ihres erften Auftretens in Baris, jenes Concerts in der Italienischen Oper, wo Sie das Entzuden der Menschen maren und das Aergerniß ber Was hat Ihnen eigentlich mehr Spaß gemacht?" Clavierspieler. "Sie verkennen mich, alter Freund," erwiderte er, "ich war ein aufrichtiger Bewunderer von Chopin und von Liszt und es that mir leid, daß sie mich nicht mochten. Aber andern fonnte ich mich bes= halb nicht, auch hatte ich ben Leuten nicht zumuthen mögen, nich auszupfeifen. Um liebsten mare ich bem gangen Schwindel fern geblieben und hatte mein Wiener Leben fortgeführt; aber bie Meinen wünschten, ich möchte durch ein wenig Berühmtheit meinem Namen etwas von dem Glange erwerben, ber mir, von megen ber Moral. von anderer Seite nicht zu Theil geworden. Daß ich mir etwas Geld erspielen möge, schien ihnen auch fehr angemeffen." "Wohl, fo lange ich mit Ihnen immer noch ber Alte," fagte ich. conversire," antwortete er; "aber ich gebore jett zu ben hommes sérieux, mas benten Sie!" "Ich bente, daß Sie, wie Maria Stuart, viel beffer waren als Ihr Ruf! Denn es klingt mir noch in ben Ohren, wie Sie fich ein paarmal am Clavier mit mahrer Innigfeit, mit feuriger Freude ber Bewunderung ichoner Musik hingaben und fie mit herrlichem Ausdruck vortrugen. Warum haben Gie ausschließ= lich Ihre Sachen öffentlich gespielt?" "Mußte ich nicht mich ben Leuten porführen?" ermiderte er, "mußte ich nicht meine Empfin= bungen zur Geltung bringen, wenn ich mich überhaupt zur Geltung bringen wollte? Denn meine Phantafieen fpielte ich doch fehr anftandig. das muffen Sie mir zugesteben!" "Niemals habe ich wieder das Clavier fo klingen hören, wie unter Ihren Fingern," rief ich aus; "niemals folche Wirkung eines Bianisten erlebt mit weniger Oftentation. stellten das fünstlerisch verkörperte oder vielmehr verklärte Gentlemanthum dar, nobler, als es im gangen Alt-England zu finden Desmegen schwärmten auch die Englander fo für Sie, und fie hätten noch Jahrhunderte lang für Sie geschwärmt, wenn Sie sich barauf eingelaffen hätten." "Sie find ja unendlich gutig gegen mich," fagte Thalberg lachend, "da bin ich doch noch lieber hier. miffen Sie, mas mein Berberben mar? mein Arpeggio mit durch= flingenden Melodieen. Es gefiel so sehr und war so leicht nachzu= Auch ich durfte ausrufen: der Himmel bewahre mich por meinen Freunden! Alle, die für Clavier schrieben, am Clavier, auf dem Clavier, alle machten Arpeggien à la Thalberg. 3ch befand mich wie in jenem Barifer Cafe, mo bie Banbe aus Spiegelglas zusammengesett find - wohin man sich wendet, sieht man feinen Ropf — en face, im Brofil, von vorn und von hinten, man mag sich noch fo hübsch finden, zu viel ift zu viel, und wenn man sich felbst fatt bekommt, wie follte man ben Anderen nicht langweilig merden?" "Aber Sie haben Bravourstücke geschrieben ohne alle Arpeggien," fagte ich; "ich erinnere mich eines Capriccio, das Gie im Pariser Conservatoriumsconcert spielten, und eine Étude in A-moll fpukt mir auch noch im Ropfe, warum schrieben Sie nicht mehr bergleichen? Ich glaube nicht, daß irgend Jemand Ihnen das erftere nachgespielt hat, und was die damaligen herren nicht nachspielen konnten, bas ahmten fie auch nicht nach." "Laffen wir diefe philosophischen Betrachtungen gut sein, lieber Hiller," rief Thalberg, "und bedenken Sie, wo Sie mit mir fprechen. Es geht Ihnen zwar vom Herzen und Aufrichtigkeit ist überall am Orte. Und aufrichtig gefagt, ich war nicht immer aufrichtig, ich hatte eine gemiffe Schen vor bem Ernstthun, bas lag in meiner guten Erziehung, ich trieb Scherz und Unsinn und wußte sehr wohl, daß es nichts Schöneres und Höheres gibt als die Offenbarungen des Genies. Ich liebte unsere Meister. Mit welcher Andacht lauschte ich als Anabe den Phantasieen Mendels= fohn's, ber sich alltäglich bei feiner Tante ans Clavier fette und mich, ohne ein Wort zu fagen, mehr lehrte als alle meine Brofefforen. Und wie schwärmte ich für Schubert und für Rossini's Tell! Da wollte ich denn auch versuchen, ob ich nicht ein Werk schaffen könne voll Musik, voll wirklicher Musik, und schrieb meine Oper. Sie maren ja zugegen bei ber Aufführung!" "Gie gaben ben folgenden Tag ein reigendes Diner", unterbrach ich ihn, "und fetten mich zwischen

Lablache und Costa, dafür bin ich Ihnen noch heute Dank schuldig Ueberhaupt gehören Sie zu den Künstlern, von welchen jeder nur Angenehmes zu erdulden hatte. Welch heitere Stunden verlebten wir in Franksurt. Wissen Sie noch, wie wir im Russischen Hof von Ihrem Zimmer aus das Borzimmer des Kaisers Rikolaus uns ansahen, wo deutsche Fürsten antichambrirten? Der Kaiser trug seine Gemahlin auf den Händen, wahr und wirklich, in den Salon hinauf. Sie waren der Einzige, dem der Wirth sein Zimmer gelassen hatte. Alte Zeiten — ich freue mich, davon mit Ihnen plaudern zu dürsen." Aber Thalberg war verschwunden! "Also wieder nicht," lispelte ich vor mich hin.

## IV.

"Führen Sie mich zu Borne," redete ich Beine an, den ich mir herbeigesehnt, "Sie find es mir ichuldig, benn vor fungig Jahren erwies ich Ihnen in Paris ben gleichen Liebesdienft. Busanmentreffen mit bem gemuthlichen Revolutionar verlief reizend - ich dachte nicht, daß es später - " "Sie scheinen sich ein Bergnugen baraus zu machen, mich an meine Rrankheiten zu erinnern," unterbrach mich ber Dichter; "es ift mahr, ich litt eine Zeit lang an ber Bornephobie, die mir viel zu schaffen machte." "Mir auch," fagte ich leife. - "Und ber Berfuch, mich à la Goethe schreibend bavon zu befreien, ift nicht gut ausgeschlagen. Doch mährend Ihr drunten noch literarhistorisch darüber schimpft, haben wir alles das bier längst ad acta gelegt. Da ift Ihr alter Landsmann," schloß er, als wir eine Biegung bes Weges genommen. "Sieh ba, Siller," rief Börne mit jenem freundlich schmunzelnden Lächeln, dem sich immer noch ein kleiner ironischer Bug gefellte, "Sie machen ja merkwürdige Ausslüge, nun kommen Sie gar zu uns? Hoffentlich nicht, um sich vor den Antisemiten zu retten?" "Nicht doch," erwiderte ich. "In unferem alten Roln icheinen fie nicht zu gedeihen, obichon die Luft bort bick genug ist. Ueberhaupt aber meine ich, man konne fagen, viel Gefchrei und wenig Bolle." "Allerdings," fagte Borne,

"fehr viel Geschrei und allzu wenig Wolle — die Wolle murde wenigstens ben wilden Larm bampfen. Ich begreife vollkommen, daß man bie Ruben nicht mag. Ihr lebt ja brunten in lauter Antipathieen! Die Einen mögen die Liberalen nicht, Andern find die Junker gumider, biefe haffen bie Journaliften, jene verachten bie Mercantiften Aber daß ein Deutscher so wenig von fich Alles schön und gut. felbst halt, so menig point d'honneur besitt, um seinen neidischen Saf jest noch auszusprechen gegen ein Säuflein Menschen, bas fich durch Gescheitigkeit aus dem Elend herausgearbeitet - in Diefer Zeit — das ift erbärmlich. So lange die Deutschen felbst noch geknechtet maren, gereichte es ihnen zur Erfrischung, Andere zu fnechten - wenn man sich nach vorn zu tief gebückt hat, schlägt man gern nach hinten aus - bas ftellt bas Gleichgewicht her. Run aber, mo ihr felbst zur grande nation geworden feid, fonntet ihr ben Wer glaubt, ftolg fein zu burfen, muß Ropf doch höher tragen. Was benten Sie bavon, Beine?" Diefer rectte ben neidlos fein. Ropf in die Bohe und fagte etwas gravitätisch: "Dürfen wir mitreden? muffen wir nicht unferes edlen Urfprungs eingebent fein? find wir nicht Bartei? geschieht den Juden nicht recht? Dag fie gelehrt werden, reich, berühmt, fogar abelig, das Alles ift verzeihlich. Daß sie sich aber so gut christlich zeigen, um die andere Wange an= zubieten, wenn sie auf der einen eine Ohrfeige erhielten, das verdient bestraft zu werden. Beschimpfen laffen sie sich und enthusiasmiren fich für ben Befchimpfenden - ihren Berachtern flatichen fie Beifall Man mag ein Bierteljahrhundert auf diefer Oberwelt zugebracht haben, das lernt man nicht verwinden, und ich bekomme zuweilen eine mahre Sehnsucht nach Feder und Dinte, so entwöhnt ich biefer Dinge "Ihr lachender Spott, lieber Beine," fagte ich, da er nachbenklich vor fich bin fab, "Ihre fugen stacheligen Reime thaten uns oft Noth. Gie mögen fich viel bei uns umfeben und mit noch fliegenderer Schnelle lefen, als mahrend Ihres frühern Lebens, boch haben Sie, wenn ich fo fagen barf, feine Idee bavon, welche Fulle von Stoff für einen Beift, wie ber Ihre, wenn ich noch fo fagen barf, aufgespeichert ba liegt. Und Sie, lieber Borne, ber Sie meinten,

es sei Ihre erste Aufgabe, jeden Tag zu beleuchten, in jeden dunkeln Winkel einige Strahlen Bahrheit zu fenden, marum haben Sie Riemand zum Erben Ihres Beiftes eingefest?" "Laffen Gie bas gut fein," erwiderte Borne, "es wird mader gefampft - wir feben das hier aus ber Bogelperspective beffer, als Ihr, die Ihr mitten brinnen Bu meiner Zeit mar das anders - bes Unfinns gab es mehr, der Opponenten gab es weniger. Diesen mar es freilich heiliger Ernft, fo ungeschickt fie's zuweilen anfangen mochten. dann, bedenken Sie, es ift im öffentlichen Leben wie in der Runft, nur ber Anfang ift leicht, und über ben Anfang find fie hinaus." "Die iconften Blumen", fiel Beine ein, "find rafch ausgewählt, aber fie bilden noch feinen Straug. Ein guter Ginfall fommt fcnell, er ift aber noch kein Gedicht. Man verliebt sich unversehens, mas gebort nicht zu einer guten Che? Die beutsche Armee ift bewunderungs= werth, fie macht aber noch fein fertiges Deutschland." Bismard fest genug zusammenschweißen," fagte ich. "Glüdliche Reife," riefen die Beiden mir in einem Athem zu, und ich fand mich mutter= "Den herren von ber Feder und ber Balette", fagte feelenallein. ich mir, "find wir Musiker doch nicht vollgutig, sie mogen's noch fo 3ch fann es ihnen auch faum verdenfen. Was aut mit uns meinen. fange ich jett an? ich bente noch Beit zu haben." "Schon eine gange Beile fuche ich Sie und bin fehr ungehalten, daß Sie mich nicht in erfter Reihe auffuchten," ertonte es, und ich erkannte Moris Hartmann's wohlklingendes Organ, ebe ich ihn felbst noch erkennen "Mein geliebter Freund," rief ich aus, "ich fühle mich hier fo fremd und bin mehr ober weniger bem Bufall preisgegeben. wiffen, wie ich Ihrer gebente!" "Nur keine Entschuldigungen, caro Fernando, wie Roffini zu fagen pflegte. Die fleinen und großen Nothlügen der guten Gefellschaft, die Ginleitungen und Schlugcadenzen, von welchen Ihr Componisten einen so starten Gebrauch macht, wenn Ihr nichts Gescheites zu sagen wißt, alles das und vieles Andere ist hier ganglich außer Cours. Sprechen und Denken bedeutet uns dasfelbe." "Und wir," ermiderte ich, "wir sprechen fo oft, ohne gu benten! Freilich benten wir auch oft, ohne zu fprechen, mas als

Entschuldigung bienen mag. Rehmen Sie noch lebhaften Antheil an unfern Beichiden?" "Ginen ernften, feinen leibenschaftlichen - meine Runeigungen habe ich mir bewahrt," fagte Bartmann. "So verheble ich Ihnen nicht, daß es mich bekümmert, Deutschland und Frankreich noch fo getrennt zu feben. Im Grunde intereffirt Ihr Deutschen Guch für tein Bolt fo fehr, als für den fogenannten Erbfeind - von feinem habt Ihr fo viel gewonnen für Eure Bilbung - und wie viel schulden Euch auch die Frangosen! Und nun diese ewige Nergelei. Jedes hat Angst vor dem Andern, wie Mohr und Bapageno in der Rauberflöte — und das nachbarschaftliche Verhältniß gleicht dem Begenüber in tleinen Städten, wo man fich gegenseitig in die Ruchen fieht und in die Schlafzimmer und über ben Lurus bes Ginen ichimpft oder über die Aermlichkeit des Andern spottet. Daß ist's aber, was bofes Blut macht. Bab es doch große Männer, die sich liebten und bewunderten, marum follte bas großen Nationen nicht möglich fein?" "Wie freut es mich," fagte ich, "Sie fo fprechen zu hören, lieber Freund - fo dachten Sie früher, und wenn Sie auch hier noch fo benten, muß es wohl das Richtige fein." "Mein Aufenthalt bier ift noch fehr kurg," erwiderte er, "doch gibt es viele Ansichten, Die ich um fo mahrer halte, als die Menfchen wenig banach handeln. Die Klugen nennen bergleichen idealistische Thorheiten - aber wie oft haben sich die Rlügsten als die Dummsten berausgestellt. fie aber meiftens die Beschickteren find, behalten fie Recht in ben Augen der Naiven - und die bilden dort unten die Mehrzahl. Bielleicht wird es einst beffer!" "Dürfen wir nicht fagen," rief ich aus, "baß es ichon beffer geworben ift?" "hier und ba, in biefem und jenem wohl," antwortete Sartmann, "die Menschen vertragen eben die Wahrheit nur in hombopathischen Dofen. Aber für alte Freunde, wie wir es find, bewegt fich unfer Gefprach allzu fehr in Sprechen wir von Ihnen - wie fühlen Sie fich?" Allgemeinheiten. "Beffer als je," fagte ich. "Dicfen Berbst vollende ich mein fiebenzigstes Jahr - nach ber Bibel und nach ber Statistit gehöre ich bann schon zu ben Auserkorenen, wenn es ein Brivilegium zu nennen ift, der hoffnung den Abschied geben ju muffen." "Das thun Sie

nicht," rief hartmann, "bas thut fein Sterblicher." "Run benn," erwiderte ich, "wenn ich die hoffnung nicht verabschiede, fo doch die Hoffnungen, Die fich als Traume herausgestellt. Jedenfalls lebe ich ber Gegenwart und bringe der Zukunft keine Opfer mehr. Da ich fein Fauft bin, darf ich oft genug vom Augenblid fagen, er fei fcon. Und reich bin ich über bie Dagen! Saben doch Jahrtaufende für Was mir miffällt, mas mich verlett, schreibe ich mich gearbeitet. auf Rechnung der ewigen Nothwendigkeit - und frei wie der Bogel in der Luft fühle ich mich in der Liebe zum Schönen." "Was". unterbrach mich der Freund, "wohl nicht nur gedruckt, gemalt oder componirt zu sein braucht?" "Das Schönste", sagte ich, "ist wohl Wer hatte das herrlicher erfahren, als Sie in die Liebe felbst. Ihren leidenvollsten Jahren!" "Nie," ermiderte Bartmann, und feine Stimme flang gedämpfter, als es mir broben bis jest vorgekommen, "nie erlifcht in mir das Gefühl des Dantes für die Liebesopfer, Die Und das darf ich Ihnen wohl mittheilen, es gehört mir geworden. Die Empfindung der Erfenntlichkeit, Die dort unten fo felten, zu dem Beften, mas uns hier verlieben - fie hat Achnlichkeit mit dem der Benefung, fteigert fich immer, wirft ftets befeligender - aber rein muß Die Gabe gemefen fein. Wir muffen jest fcheiben, mein alter Freund." "Sehe ich Sie wieder?" frug ich bewegt. "Wer weiß!" erklang es aus einiger Entfernung.

V.

Innige Sehnsucht empfand ich, wieder einen meiner tondichtensben Freunde zu sehen, deren so manche hier sein mußten — des Einen und des Andern gedenkend, schlich ich träumend vor mich hin, als ich eine hohe Gestalt sah, umgeben von einem kleinen Kreise mir nicht unbekannter Jünglinge, die jedoch schnell meinen Blicken entschwanden. Nun erkannte ich Robert Schumann, der ruhig wartend auf mich schaute. "Es wird dir schwer werden," sagte er, "von hier scheiden, wieder hinab zu müssen!" "Meine Uhr ist noch nicht

abgelaufen." ermiderte ich, "doch denke ich bald Guer Leben mit Guch Dag mir erlaubt ift, schon jest einige Momente leben zu dürfen. zu verkehren mit dem Ginen und Andern, betrachte ich als eine der höchsten Glückgaben, die mir zu Theil geworden, wenngleich ber Abstand zwischen uns jest größer sein mag, als er je mar." ruhige bich hierüber." verfette Schumann, "wir hangen noch mit zu vielen Banden an jener Unterwelt, um nicht gern mit bir einige Worte zu wechseln. Bift bu boch bort, wo wir bas Beste thaten, was uns bis jest zu thun vergonnt war — wo wir menschlich glücklich maren in der Bethätigung unferer Rraft. Manches hat fich mir feitbem offenbart — Seligeres habe ich nicht empfunden, als mas mir durch unsere Runft gewährt worden." "Es rührt mich," erwi= derte ich, "von dir bekennen zu hören, mas Jedem klar werben mußte, der beine Musit erkannte. Deine Schaffensluft, die Wonne, die dich durchströmte, als beine Gefange dir entströmten, die theilen fich Jedem mit. Deine Lieder find wie Blumen, Die man aus ben Knospen hervorspringen sieht." "Es war mir selbst oft wunderbar," fagte Schumann, "mit welch blitartiger Rlarheit plötlich ein Sang fich vor mir bewegte, - ich hatte gange Epochen tonenden Better= leuchtens, mir schwindelte inmitten ber beglückenden Rraftvergeudung." - "Und beine Merven litten boch schließlich", flocht ich ein, "durch all biefe Erregungen bes Bergens und bes Beiftes." "Ein Moment ber Rube," verfette ber Freund, "ber Rube por neuer Arbeit." Wir schwiegen eine kleine Weile, dann ergriff ich wieder das Wort. "Ich verscheuchte eine dich umgebende Schar," fagte ich, "mas bewog fie, fich zu entfernen? mir ichienen's bekannte Gefichter!" "Du magft fie gefehen haben," fagte Schumann, "gefprochen haft bu fie nie. Sie tamen früh hierher und ich vertebre gern mit ihnen - bu weißt, ich hatte stets eine Borliebe für die Jugend." "Auch bliebst du stets jung," erwiderte ich, "wenn es auch Biele nicht erkennen mochten. Du warst so schweigsam ben Meisten gegenüber - freilich - stille Waffer find tief." "Nicht immer," fagte Schumann lächelnd; "mir war es aber oft auffallend, daß Mancher fo viel schwatte, ber trotsbem viel zu fagen hatte. Die Sprache, drunten, ift auch gar weit=

fpurig!" "Unfere Ohren muffen fehr vollgestopft werden." verfette ich. "wenn etwas drin haften foll. Deshalb wiederholen kluge und praftische Leute dasselbe tausendmal -- schließlich wird es geglaubt!" armfeliger Glaube," fagte Schumann, "gludlicherweife ein furger!" Wir schwiegen abermals ein paar Momente, bann fprach ich: "Du warst meistens so gutig nachsichtig in beinem Urtheil, lieber Schumann, wie fam's, daß du in einigen Fällen ftreng bis gur Ungerechtigkeit wurdest? Ober bift du noch immer derfelben Meinung? Du weißt, wovon ich spreche - nicht von dem, was mich angeht." "Ich weiß. ich weiß," erwiderte er, "ich mag mich geirrt haben. Denn nur Gins war mir fympathifch, nur ber Gedante, ber ungeftort ber Seele will entfliegen, wie es unfer Aller Meifter ausspricht. Absicht fah, die Absicht der Wirkung, und wo der Berstand die Mittel zusammensuchte, um sie zu erreichen, ba murbe ich verstimmt, und wenn ich verstimmt war, da sprach ich es aus, trop meiner Reigung zum Schweigen. Bu hart vielleicht, gewiß zu hart - es find dort unten fo mancherlei Bedürfniffe zu befriedigen - es mag ja mit bestem Wollen geschehen - wer kann über sich hinaus in jenem engen Leben!" "Der am wenigsten," fagte ich, "ber in fich einzukehren gewohnt ist und dort das Schönfte und Beste findet. Und du, Glücklicher, du fandest es auch dir gur Seite!" "Clara," rief er aus und verschwand.

War es ein Zufall ober die Wirkung einer Denkverkettung, nach wenigen Minuten begegnete ich Meyerbeer. "Soeben," sprach ich ihn an, "gedachte ich Ihrer, gedachte ich so manchen langen Gespräches, das Sie mir mit Ihnen zu sühren erlaubten. Sie, aus welchem man so nebenbei einen großen Diplomaten zu machen beliebte, schienen mir stets einer der aufrichtigsten Männer zu sein, viel aufrichtiger, als so manche, die versuchen, sich als wahr zu geben, indem sie grob sind." "Warum hätte ich nicht aufrichtig sein sollen," erwiderte der Meister, "ich hatte nichts zu verbergen — nicht einmal meine hier und da etwas weit getriebene Hösslichkeit, in der Gesellschaft wie in meiner Musik — sie lag und liegt offen zu Tage." "Die intensive Wärme," sagte ich, "mit welcher Sie eines Tages gegen mich aussprachen, daß

nichts Gie mehr begeiftere, als ber Bebante, ein möglichst großes Bublicum zu begeiftern, erflärte mir vollfommen manche Bugeftand= "Bugeständniffe," unterbrach mich Menerbeer, "was nennt Ihr benn fo? Die richtigen Mittel verwenden zu dem 3mede, ben man für schon und gut halt? Das ift fein Bugeftandnig, es ift Er= fenntnig. Bas ich erfunden, mag Manchen miffallen, aber wenn fie geistige Unsittlichkeit vorwerfen, fo muß ich lächeln. war ich auch wohl erzürnt darüber — bas liegt nun weit hinter Doch wenn Menschen, die fein Mittel scheuen, um ihre Abfichten zu erreichen, feines, wenn die fich auf den höchsten ethischen Standpunct zu ftellen belieben, um von da vergiftete Pfeile nach allen Seiten hin zu fchießen, ba frage ich in aller Demuth, mas fie berechtigt, mich zur Zielscheibe zu erkiefen. Gie miffen, bag ich babei nicht des Freundes gedente, ber Gie foeben verließ - mir fonnten uns vorden vielleicht nicht versteben, auch gehörte er zu den Wenigen, welchen ich nicht die gebührende Anerkennung schenkte." "Gie durfen fagen," verfette ich, "er mar ber Ginzige. Mir ift fein Runftler bekannt geworden, der den verschiedenartigften Runftrichtungen, Runft= gattungen eine gleiche Burdigung geschenkt hatte, ber mit gleicher Unermudlichkeit mit allem bekannt zu werden trachtete, mas anerfennungswerth mar - nur mo gar fein Talent, gar fein Wiffen und Ronnen vorhanden, da maren Gie unverhohlen ftreng und icharf - ich wurde Sie an fo manche Momente Ihres Lebens erinnern, wenn es beffen bedürfte --, wo feine andere Berühmtheit zu feben mar. ba fand man Gie - in ben fleinften wie in ben größten Rreisen." "Die Runft, die Sie noch die Ihre nennen," fagte Meperbcer, "fie ift fo reich, fo erftaunlich vielfeitiger Entwickelung fabig, faum gibt es menfchliche Beifteswerke, Die es in gleichem Grade waren. Das macht fie benn auch fo intereffant. Den Erzeugniffen ber bildenden Runft, denen der Sprache bleibt ein Bemeinsames, emig Berständliches durch alle Jahrhunderte — denen der Tonkunst nur das Material. Ober mare es mehr als das, mas den Werken eines Balestrina und eines Beethoven gemeinsam?" "Ich bachte boch," erwiderte ich, "zweierlei: Die harmonische Basis und ber hehre Beift."

"Das erstere", nahm Menerbeer das Wort, "gehört doch wohl dem Material an, gleichviel, ob es von der Natur gegeben oder von den Menichen geformt worden - und ber hehre Beift - ber gebort allen hehren Geiftern. Deshalb, ich meine durch jene ewige Erneue= rung, versteht eine neue Generation faum mehr, mas eine frühere entzüdte - und bas nennt man bann veralten. Nichts that mir weher auf Erden, als der Gedanke, daß das, mas ich zur Freude fo Bieler geschaffen, fo schnell verbleichen murde in der Erinnerung ber Menschen." "Und es stachelte Sie um fo mehr an," meinte ich, "ein möglichst großes Stud Bufunft in ber Begenwart gufammen-Doch porläufig hat es damit gute Wege - Ihre Werke beherrschen noch die Welt, fo weit sie Opernbuhnen besitzt." bedarf feines Troftes, lieber Siller," ermiberte ber einst fo gefeierte Mann, "aber Ihnen follte ich vielleicht einige beruhigende Worte Ihre ersten bramatischen Werke, ich erinnere mich berfelben febr genau, liegen mich Gutes erwarten - mich baucht, Gie haben bie Bande zu schnell in den Schof gelegt. Das Theater ift ein Land, zu deffen Eroberung Bielerlei gehört - Austauer vor Allem." "Bum Erobern, theurer Meister," sprach ich, "hatte ich nie Anlage - von Ausdauer vollends feine Spur. Eine einzige Eroberung lag mir am Bergen — die meine. Das klingt vielleicht fehr dunkelhaft, fehr auspruchsvoll - ob es trotbem bescheiden ift, mage ich nicht zu versichern - es ist mahr." "Auch bequem," fagte der Meister, "boch mer vermag zu scheiben, mas Ratur und mas Wille, mas Rraft und mas Schmäche ift? Wie viele Schmächen entstehen aus der Rraft, wie viele Anftrengungen entspriegen der Schmäche! Leben Sie sich aus - wir erwarten Sie und werben Sie gern empfangen."

#### VI.

Es erging mir seltsam bei diesen räthselhaften Ausflügen, ich schwankte in meinen Bunschen hin und her; zu den nähern Freunden zog es mich mit ganzem Herzen, auf der andern Seite lag mir un= hiller, Erinnerungsblätter.

endlich viel baran, gemiffe Männer, zu welchen ich in freundlichen, wenn auch vorübergehenden Beziehungen gestanden, wiederzusehen. Unter den lettern ftand Lenau in erster Reihe. Ich nahm Seine's Dienste in Anspruch, um zu ihm zu gelangen, — etwas verdutt fab diefer mich an, als ich meinen Wunsch aussprach, doch erfüllte er mir ihn auf das eiligste und entfernte sich dann ebenso eilig. Anblid ruft mir ichone Tage gurud," fprach Lenau mit ernftem Ausdrud, "das schöne Frankfurt, Ihr musicalisches Saus, die Befannt= schaft Mendelssohn's - ich glaube, daß ich damals zum letten Mal bie geliebte Beige in die Sand genommen!" Er fcmieg finnend, und ich - durfte mir nicht erlauben, jene Erinnerungen zu vervoll= Nach einigen Augenblicken fagte ich: "Was Ihr Anblick in vielen edlen Menschen anregen wurde, läßt fich nicht in wenige Worte ansammengmangen - eine folche Fulle von Bilbern, Empfinbungen. Gedanken" - "fie maren", unterbrach mich ber Dichter, Ihr Musiker habt es gut," fuhr er nach einer "theuer erfauft. fleinen Baufe fort, "ihr habt Guer Instrument, ihr habt Capellen und Schüler, Concert= und Theateraufführungen und braucht mehr Zeit, eure Empfindungen in Bartitur zu feten, als fie zu erfinden - Ihr konnt Musiter sein, immer und überall und ausschließlich Muster!" "Und Sie, Lenau", erwiderte ich, "waren Sie nicht immer und überall ausfolieflich Dichter? Sie maren's, wenn Sie fprachen und wenn Sie fcmiegen, wenn Sie schauten und wenn Sie horchten - und vollends, wenn Sie Bioline fpielten!" "Das ift's eben," fagte er, "aber Broben hielt ich feine ab, Schüler versammelte ich nicht um mich, auch dirigirte ich keine "Gang hubsche Dinge, ohne die man aber wohl bestehen mag," konnte ich mich nicht enthalten einzuschalten. "Wir verfteben uns nicht," rief Lenau ernft, "wir versteben uns felbst fo felten, wie follten uns Undere verfteben?" feste er leife bingu, "ober wollen Sie nicht eingehen auf meine Bekenntniffe? Es ift herrlich, Alles zum Gedicht zu machen, wenn die Boesie auch wieder zur That wird. Gleichviel, ob man Symphonicen dirigirt oder in einen heiligen Krieg zieht, ob man leitend oder gehorchend baran mitarbeitet, bas Erdenfeld der Menschheit zu bestellen; aber unsere Kraft soll sich nicht

nur nach innen, sie foll sich auch nach außen wenden." und mahrhaftig, ich verftehe Sie nicht, theuerster Mann," rief ich aus. "Wer pflügte und facte fegensreicher als ein großer Dichter?" "Db Die Ernte fo reich ift, wie Gie zu glauben icheinen," erwiderte Lenau, "das will ich auf sich beruhen laffen — ich sprach, allzu egoistisch für den Berwandelten, von dem, was mir auf Erden ward. Leben dort liegt mir noch so nabe! Was ich schuf, befreite mich nicht; ich war der Sclave meiner Gedanken. Wie König Richard hätte ich ausrufen mögen: eine That, eine That, ein Königreich für eine That - oder vielmehr, fie mare mir jum Königreich geworben. faffen das nicht. Sie haben einen Tactstock und ein Orchester." "Auf die Winke Ihres Tactftodes, lieber Lenau," erwiderte ich, "festen fich Taufende von Bergen in Bewegung und spielten Ihre Melodieen - und wiederholten fie fich, bis fie biefelben auswendig mußten - und fie liebten Sie, ohne Sie zu feben, und gehorchten Ihnen, ohne Sie zu hören!" "Ich weiß," fagte der Dichter, "daß mir viel Liebe zu Theil wurde, und ich war bankbar bafür und werde es bleiben, und es ift ja fo fchlimm nicht, nur Dichter gewesen zu fein. Dichter! Dichter! wenn nur bas Dichten nicht so verbichtete, wenn nur nicht Alles zu einem Stoffe, zu einem Stud Rohle murbe, Die eine Flamme zu fpeifen, die uns dann ausbrennt. Mein guter Hiller, allzusehr führt mich Ihre Gegenwart gurud in Zeiten, Die vergangen find, in Buftande, die übermunden fein mußten. wunden find fie, noch tann ich fie nicht verwinden!" Sprach's, erblagte und ich fand mich allein. Doch nach wenigen Augenblicken erschien Beine wieder und fagte: "Gine edle Erscheinung, Dieser Lenau, aber ich kann mich noch nicht recht mit ihm befreunden. Sie fänden den Weg nicht — und es Sie, daß ich Sie geleite. könnte Ihnen unangenehm werden." Schweigend folgte ich ihm. Db ich es feiner Leitung verdankte, ob dem Zufall, ich begegnete, nachdem mir Beine Abieu gefagt, einer fleinen Gruppe, in welcher ich neben Chopin die reizende Gestalt Bellini's erkannte, dem Rubini fich anschloß: "Zum zweiten Mal", sagte Chopin, "begrüße ich bich - hast du Mendelssohn noch nicht wieder gesehen? Du magst ihm

boch Mancherlei zu fagen haben!" "Was hatte ich hier zu fagen?" erwiderte ich, "darf ich doch kaum fragen und warte jetzt mit Un= geduld darauf, von Bellini ein freundliches Wort zu empfangen." "Sie haben mir ein herzliches Erinnerungsblatt gewidmet, cher Maëstro," nahm dieser das Wort, "di cuore veramente — um so mehr, als Sie feit fo langen Jahren das schöne Baris aufgegeben haben und ausschließlich in Ihrem Deutschland leben. Ihre deutschen Collegen mochten mich aber nie!" "Sie übertreiben, lieber Bellini," erwiderte ich. "ich kannte beren portreffliche, die mohl zu murdigen mußten, mas Sie leisteten." "Sara, sara, ma pochi," rief er aus, "nicht mahr, Chopinino, wir sprechen zuweilen davon, fie find gefchickt, gelehrt, aber engherzig." "Nicht doch," fagte diefer, liebens= würdig vermittelnd, wie ich ihn früher oft gefunden, "fie find zu weitherzig, ich meine, fie steden sich so weite, unbegrenzte Biele, baß fie die Blumen übersehen, die auf dem Wege blühen" -- "und boch nicht an jene Ziele gelangen, per Bacco", unterbrach ihn Bellini. "Es gibt boch nur einen Beethoven, einen divino Beethoven." "Was würde aus uns poveri cantanti geworden fein, wenn wir Sie nicht gehabt hätten, caro amico?" unterbrach ihn Rubini — "Ihr divino Beethoven, teine Rote von ihm hatte ich fingen fonnen." "Tanto peggio, um fo schlimmer," rief Bellini aus. "Aber il divinissimo Mozart," fuhr Rubini fort, "den verstand ich, und welchen Erfolg erlangte ich in seinem Don Giovanni!" "Aber nicht in Ihrem Baterlande", entschlüpfte es mir. "La nostra cara patria!" rief Bellini mit einem Seufzer. "Italien lebte durch Jahrhunderte in seinen Gefängen — und es liebte sie, tanto, tanto, allzusehr vielleicht — waren sie boch das Beste, was ihm die Gegenwart bot alles Andere entstammte ältern Zeiten. Und für wie Bieles mußten seine Gefänge es nicht entschädigen! Per tutto, tutto! ihnen fühlte es feinen Bergichlag, fein Blut durchströmte fie, feine Nerven erzitterten in ihnen. Adesso è divenuto un grand paëse, und größer noch wird es werden — auch nimmt es jest alles auf. was es früher verschmäht haben würde — cerca a capire — capisce forse - ma produce poco, pochissimo - wie wenig entsteht jest dort, was die Welt entzückt. Berdi war der lette. Er blieb es bisher — er wird es noch lange bleiben." "Italien hatte eine so wunderbar muficalifche Blütenzeit," fagte Chopin, "es muß fich aus-"Riposano!" rief Rubini. "Ja, wenn sie ausruhten," fagte Bellini, "aber nein, sie strengen sich an, sie müben sich ab. Sie versuchen, es Euren Harmonikern nachzuthun, aber wie? Il gran Maëstro, unfer Roffini, er hat die Euren studirt, auch ich habe verfucht, in fie einzudringen - wir nahrten uns von Euren Früchten, wir genoffen fie, wir haben fie verdaut. Aber jest glauben fie fich zu verbeffern, sich zu vergrößern, wenn fie ungeschickte, greuliche Accorde, armonie orribili, einschachteln in ihre canti. »Oh, che canti!" "Es gibt aber doch talentvolle Leute unter ihnen," wendete ich ein, "ich selbst kenne manche, wenn man auch nicht viel von ihnen fpricht." "Sarà, sarà, " fagte Bellini, "tanto meglio. Amo il mio paëse, mein Vaterland ist mir theuer und bleibt mir theuer, wenn wir hier - basta, basta." "Carissimo Bellini," fagte ich, "wie erquickt es mich, Ihre schöne Seele noch fo liebenswürdig zu finden, wie sie mir stets erschien. Und du, theurer Chopin, mas hätte ich nicht alles dir zu fagen, wenn ich es magte! Deine schwerfte Lebenszeit begann erft, nachdem ich dir ein Lebewohl gewinkt, dem fein Wiedersehensgruß folgen sollte! Und beine Freunde und Freunbinnen mußten fo viel zu fagen von allem, mas du erduldet!" "Sie nahmen Bartei für mich, wie es unten zu fein pflegt, wie es wohl fein muß in jenem Leben, das fo eng begrenzt - wo der Blick fo schwach, daß oft genug haß und Liebe kaum erkannt, unterschieden werden - wo man zuweilen haßt, weil man liebt, und liebt, trogdem man glaubt, gehaßt zu fein - fpiel' meine letten Stude und bu mirft Manches errathen. Oder lies sie lieber, dann brauchst du nicht an den Fingersatz zu benten," fügte er lächelnd hinzu. "Es ist mir wohl nicht erlaubt, Aufträge von hier mitzunehmen," fagte ich, "fonft murde ich" - "ich mußte Riemand, an den ich welche zu geben hätte," unterbrach mich Chopin, "bedenke, mas die Zeit alles verweht hat - mehr, als du begreifen magft!" "Sie hat genug gelaffen für ben Augenblid", fagte ich, "und für die Ewigkeit." ---

"Du siehst ja sehr ernst aus, Papa," sagte meine Tochter bei mir eintretend. "Das geht vorüber," erwiderte ich, sie umarmend.

## VII.

Nach meinem guten Meister Hummel trug ich großes Berlangen - ich frug Beine, ber ihn nicht perfonlich kannte, mir aber boch eine Richtung angab, auf welcher ich, wie er meinte, zu ihm gelangen würde. Ich folgte berfelben und — siehe da — er stand plötlich por mir, und mit ihm erkannte ich Moscheles, Schubert, Manseder, zu welchen sich Andere zu gesellen schienen, deren Gegenwart ich aber nur errathen konnte, aus einzelnen Bewegungen ber Genannten. "Gi. lieber Ferdinand," fagte mein Meister (wie freute ich mich der alten halbväterlichen Anrebe!), "ich weiß, daß Sie zuweilen hieher kommen, "Mein guter Meister." und mar auch sicher, Gie wiederzusehen!" rief ich, zu bewegt, um mehr zu fagen. "Du hast mancherlei Glück gehabt," fprach Moscheles - "boch fein so großes, wie die Bergunstigung, die dir zu Theil wird, und von der auch ich mein Theil nehme." "Stets warft du gütig gegen mich," erwiderte ich. Schubert und Manfeder rief ich die Epoche gurud, mahrend welcher ich fie "Es mar mahrend feiner letten Erdentage," fagte fennen gelernt. Schubert leife - ich gebachte Beethoven's, wendete mich aber an meinen Meister mit fragendem Blick, denn ich hoffte mehr von ihm zu hören. "Welch verschiedenartige Wege haben meine Schüler eingeschlagen." hob diefer an - "nicht alle haben mir ein treues An= benfen bewahrt. Und boch meinte ich's gut mit allen und lehrte fie, "Die Lehrer gleichen ben Merzten," fagte mas fie lernen fonnten." Mofcheles, "fie muffen ber Ratur freie Bahn ichaffen. derselben können sie nicht erhöhen, wohl aber können sie sich in der Diagnofe irren, und das ift bei Schülern fast eben so gefährlich wie bei Kranken." "Bor Allem dürfen die Schüler nicht frank fein," fagte Manseder lächelnd. "Auch darin gleicht ber Lehrer dem Arzte," fuhr Moscheles fort, "daß sein forglicher Gifer beinahe eben fo mohl= thätig wirkt wie feine Mittel." "Ich habe wenig gelernt," meinte Schubert, "und belehrt habe ich Riemanden." "Was belehrt mehr als die Werke des Genius?" rief ich aus. "Sicherlich," fagte mein Meister, "wenn man fie studirt, um sie zu erkennen, nicht um fie zu imitiren - manche madere Mufiter von meinen Zeitgenoffen gingen daran zu Grunde, es Beethoven nachthun zu wollen. "Leichter fann man ein Baron werben, Reder an feinem Blate!" als ein Benie," meinte Manfeder und schien sich zu entfernen. "Sie haben", wendete hummel sich lächelnd zu mir, "oft meine Werke empfohlen - gespielt haben Sie dieselben wenig!" "Wahrlich , lieber Meifter," erwiderte ich, "nur diejenigen nicht, welchen ich nicht glaubte genug thun zu können - ich habe fo wenig Geduld zum Ueben, baf ich bie eigenen Sachen, für bie ich boch als Bater forgen mußte, faum zu Behör bringe. Und das ift Ihnen doch nicht entgangen, wie wenig es Sie jett intereffiren mag, welche Ausdehnung die Technik bes Clavierspiels erreicht hat. Junge Madchen, halbwüchsige Knaben leisten das Erstaunlichste. Soll man sich da gerechtem Tadel aussetzen, wo man icon jo viel ungerechten über fich ergeben laffen muß? Was mag Ihnen auch baran liegen, liebster Meister?" "Das können Sie nicht wiffen, Ferdinand," erwiderte er, "und brauchen es Ich spreche mit Ihnen von den Dingen, die uns nicht zu wiffen. einst gemeinschaftlich beschäftigten, — wir dürfen zurüchgreifen ins Bergangene, Ihnen bleibt unfer Jett verschloffen." "Du sprichst von ungerechtem Tabel," nahm Moscheles das Wort; "wer beurtheilt die Gerechtigkeit ober Ungerechtigkeit bes Tadels? Gibt es doch faum eine Möglichkeit, die Sandlungen der Menschen gerecht zu beurtheilen! Db fie gefetymäßig ober nicht, gewiffen Befeten gegenüber, das mag festgestellt werden können, mehr nicht — das Loben und Tabeln sind Lebensäußerungen derjenigen, die da loben und tadeln - und auch wenn sie unaufrichtig find, gehässig, eigennützig, sie entziehen sich der Beurtheilung berer, welchen sie angenehm oder unangenehm fein mogen. Deshalb mußte auch jeder, der Rraft genug hat durch fich felbst zu leben, nicht mehr theilnehmen daran, als an allem andern, mas durch's Leben der Menfchen gieht." "Der Sturm

faust über die Felder, durch die Wälder," sagte Schubert mit sinnenbem Blick, "die Sonne wirst belebende, versengende Strahlen herab, die Elemente wirken erquickend, zerstörend! Da beben die Bäume und mancher bricht entwurzelt, da springen neue Blüten über Nacht hervor und entzücken die Erwachenden, — die Einen freuen sich, die Andern weinen, die Einen zürnen und erstaunt stehen Andere da. So ziehen die Anschauungen, die Meinungen, die Ueberzeugungen und die Träume, so ziehen Wahrheit und Lüge durch das Leben der Sterblichen — stärkend, vernichtend, belebend, zerstörend, und was war, war nothwendig, wie es uns auch erschienen!" Erstaunt horchte ich auf die Sprache des Sängers, und seine Melodieen zogen durch meine Seele, Hunderte in demselben Augenblick — hatte er sie in Worte überset? — Ich sah Niemanden mehr.

Da plöplich trat por mein Auge eine hohe, schlanke Gestalt, die mir aus frühester Jugend ber unvergeflich geblieben — es war Grillparger! "Mir scheint," sagte er, "Schubert hat Sie in Bermunderung geset durch feine Sprache und doch wohl weniger als einst durch feine Gefänge?" "Sicherlich," erwiderte ich, "Diefe maren eine Offenbarung, fie bildeten die vollständige Erganzung unserer großen beutschen Lyrik." große deutsche Lyrik," wiederholte der Dichter, "ift sie nicht allzu um= faffend? Sie enthält unfere Inftrumentalmufit von Rechts wegen und ein gut Theil unseres Dramas, unserer Philosophie, unserer Theologie, ja, unseres politischen Lebens! Unser Drama hat sie fast unmöglich gemacht. Wie fehr habe ich mich bemüht, mich meiner felbst zu entäußern, wie wenig, wie selten ist es mir gelungen. Rlar standen die Gestalten, die ich schaffen wollte, vor meinem Auge. lebendigen Odem hauchte ich ihnen ein, aber er war allzu fehr ver= "hat es benn je einen Dichter gegeben," fest mit meinem Blute." fagte ich, "bei dem dies nicht der Fall gewesen mare?" "Bielleicht nicht gang," entgegnete Brillparger; "bramatifche Geftalten find bie Rinder einer Che zwischen Berstand und Phantasie und das Berg muß fie nähren - wie viel Blud gehört dazu, daß die Rrafte überall gleichmäßig vertheilt seien! Und Alles ist verloren, wenn eine vorwaltet." "Es find die Grundgesetze für jede fünftlerische Schöpfung, die Sie

aussprechen, verehrter Mann," fagte ich; "thut nicht jene Bleich-"Nicht in demfelben Grade wie bei dramamäßigkeit überall Noth?" tischen Schöpfungen," versette ber Dichter, "und bei ben Deutschen, bei welchen die Mütter einen fo hervorragenden Ginflug ausüben, spielt Mutter Phantafie eine zu mächtige Rolle. Dhne Gleichniffe! wie selten ist den allergrößten unserer Dichter ein Drama vollständig gelungen? Und unfer Publicum, das beutsche Bolf, lehrt uns wenig. Es mag wohl das Befte erfennen, aber es läft fich das Schlechtefte gefallen, ja, es gefällt ihm, wenn es feinen phantaftifchen Beluften schmeichelt. Den einzigen populären Erfolg errang ich burch - bie Ahnfrau." "Der größte Erfolg, der Ihnen zu Theil mard." fagte ich, "ift ein anderer, ein echt deutscher, aber ein edler und hoher ber Glorienschein, der Ihren Namen jest umstrahlt." ich, daß meine guten Landsleute mich auf eine Sobe zu stellen bemüht find, por ber mir fcmindelt - der Glorienschein, von bem Gie sprechen, wurde freilich auch ihnen zu Gute kommen - es hilft aber zu nichts, man wird durch folden Schein nicht zum Beiligen. Theilnahme mancher Guten und Großen ermangelte ich nicht, so lange ich dort unten athmete; daß sie mir noch fernerhin erhalten bleibt, daran zweifle ich nicht." — "Ift Ihnen die Musik noch fo theuer wie vordem?" frug ich nach einer Baufe. "Nie fühlte ich mich ftolger, ein Muster zu fein, als ba ich Sie von meiner Annst sprechen "Meine Musit," fagte ber Dichter, "ich meine die, die börte." ich mir mahrend eines langen Lebens zugeeignet, fie ift ein Theil meines Seins geworden. — Dürfte es doch faum ein Beifteserzeugniß ber Menschen geben, das bei dem, der es in Wahrheit genoffen, vollständiger sich vermandelte, recht eigentlich zum Lebenseligir murde, als die Dichtung in Tonen. Aber fo geiftig das Brod, fo geiftig ber Wein, Die wir aus tonenden Schalen genießen, über ein gemiffes Mag hinaus können wir es nicht zu uns nehmen. Ich will es meiner beschränkten Rraft, nicht den Gigenschaften der Speife guschreiben, wenn ich Manches abweisen mußte, mas Andern gedieh. Sagt man doch, die Menschen vervollkommnen nicht allein, mas fie hervorbringen, es vervollkommnen sich auch ihre Fähigkeiten, es zu

genießen - und ich muß wohl glauben, daß die Gefchlechter, die bem meinen folgten, im Besite befferer Ohren, stärkerer Nerven feien, als ich es gewesen." "Die Gewohnheit nennt er feine Amme," rief ich aus. "Diese Erfahrung", fagte Brillparger, "ift die traurigste, die Ihr aus Vergangenheit und Gegenwart herauslesen mögt. hat zwar ihre Brenze, aber diefe Grenze ift nicht erfreulicher — fie heißt Ueberdruß." "Darf ich nach diesen Worten aus Ihrem Munde", entgegnete ich. "aussprechen, daß ich denke, so Manchem werde troßdem das Schlechte nicht zur Gewohnheit, das Gute nicht zum Ueber= Dag ich zum Beispiel die Ueberzeugung bege, Grillparzer's Dichtungen werden uns nie leid werden?" "Wir wollen das in Ruhe abwarten," entgegnete ber Poet, "es wurde mich für meine einstmaligen Landsleute freuen, wenn ihnen nichts Schlimmeres wiber-Möchten fie wenigstens die Sprache, die mir zu Gebote ftand, führe. in der ich Spuren meines Dafeins hinterließ, fo hoch halten, wie es sich gebührt — die Sprache, diese klanggewordene Seele eines Wehe dem Volke, dem sie nicht das Theuerste bleibt!" Sprach's und entschwand meinen Bliden.

#### VIII.

"Ruhe that dir Noth," fagte ich zu Berlioz, "wie fühlst du dich hier, sans indiscrétion?" Er antwortete lachend: "Man ärgert sich nicht, und das ist keine Kleinigkeit. Hatte ich doch dort unten den Aerger als täglichen Besucher zu empfangen; ich hätte ihn oft absweisen können, ich that es nicht, ich hatte mich an ihn gewöhnt. Fast fehlte mir etwas, wenn er sich nicht einstellte." "Durstest du nicht Manches leichter nehmen?" frug ich ihn; — "während der Jahre wenigstens, während welcher wir uns viel sahen, siel es mir oft auf, wie schwer du die Dinge nahmst — ich war damals freilich noch übertrieben jung." "Sache des Temperaments," erwiderte er, "und noch immer kann ich's nicht so ganz sos werden. Das Gestindel ist auch gar zu dick gesäet bei euch." "Merei," sagte ich.

"Present company allways excepted, " rief Berlioz aus; "ich bente, bu wirft meiner Ansicht nicht widersprechen; thateft bu's, fo murbe ich dir entgegnen, daß mein Blid viel geschärfter ift als ber beine. - Entfetlich ift's, welch ein Abgrund von Gemeinheit fich vor dem Auge aufthut, wenn man es halbwegs anstrengt; und zwar bei Bielen, bie fehr anständig thun und auch für fehr anständig gelten." bente boch." versette ich. "wie schwer es ist. burch alle bie engen winkeligen Strafen bes Lebens fich zu Fuße durchzudrängen, ohne fich zu beschmuten oder bespritt zu werden." "Alls ob die Fahrenden reinlich blieben," antwortete Berliog. "Müffen fie doch ein= und aussteigen," sagte ich lachend. "Glaube mir," fuhr ber fühne Hector fort, "wenn du nicht weißt, ob es Einer gut ober schlimm mit bir meint, so glaube stets das lettere, du wirst dabei sicherer fahren und vorwärts kommen. Am besten, man sett stets voraus, man werde hintergangen, und ift immer ichon zur Abwehr bereit." "Darf ich dir jest bier Bormurfe machen? lieber Berliog," fagte ich, "ich finde dich undankbar, du hattest viele Freunde, marme, aufrichtige, thatige Freunde, folche die es hinter dem Ruden find!" "Das leugne ich nicht," entgegnete Berliog, "boch wie Biele hanbelten aus Angst, aus Eigensucht, wie Biele wollten mich benuten!" "'s ift ein nicht zu verachtendes Ding, die Macht, nutslich fein zu können," sagte ich, "vollends, wenn man Gebrauch davon macht ich meine im guten Sinne, wie du es, meines Wiffens, oft genug gethan!" "Ich war gutmuthig bis zur Schwäche," murmelte Berlioz. "Das liest man aus beinen Schriften nicht heraus," fagte ich; "aber wohl magft du zuweilen mit mehr Nachsicht geschrieben als geurtheilt "Wer die kritische Feder in die Hand nimmt," erwiderte Berliog, "mußte fo unabhängig fein - fo unabhängig - wie es Niemand zu sein vermag." "Nicht einmal die Götter des Olymps find es gewefen!" rief ich. "Arme Bötter! aber fie hatten boch ein hubsches Leben," meinte Berliog, "jedenfalls ein befferes als ein scheltender Schriftsteller ober ein fampfender Componist, vollends als Giner, der beides in sich vereinigt." "Der Gine hilft dem Andern," fagte ich, "bas hat man an Glud, an bir und an Wagner gefehen. Bas

die Leute euren Worten nicht glaubten, das glaubten sie euren Tonen - und - " "Und," unterbrach mich ber Freund, "was fie unfern Tönen nicht glaubten, bas glaubten fie unfern Worten, willft bu fagen? Gluck lag por Allem aus dem Spiel, bu weißt, wie ich an bem hing und hange - er hat für sich geschrieben, er that wohl daran, er durfte an sich glauben und hat an sich geglaubt. mich betrifft: wenn ich nicht an mich geglaubt hatte, wie hatte ich Etwas hervorbringen können? Weber Cherubini noch Roffini fetten Bertrauen in mein Talent — und Wagner! wohl, du weißt, ich liebte ihn nicht und - liebe ihn nicht; daß er aber aufrichtig, da= von bin ich überzeugt, und zwar nicht allein, wenn er sich lobt, auch wenn er Andere herabsett. Glücklicherweise findet er mehr Gläubige für's Erftere als für's Lettere." "Er findet für Alles Gläubige," entgegnete ich; "aber bu, mas fagst bu bazu, bag bie Barifer bir jest Altare errichten und Opfer bringen?" "Ich wollte, fie hatten es gethan, als ich noch unter ihnen lebte! Unten verlangte ich banach und es hätte mich beglückt. Wenn man schon über sich felbst hinaus ift, kommen sie nachgehinkt! Damals hätte es mich gehoben, zu neuer Arbeit angestachelt — jest ift mir's gleichgültig, ich habe Anderes zu habe ich boch gearbeitet wie kaum Giner! Wenn ich meine Sachen qut hörte und fie pacten das Bolf, das mar gang icon aber welche Anstrengung, welche Rämpfe, welche Beduld! Die begriff ich's, wenn ich hörte, daß das Componiren Dem und Jenem eine Luft sei! — mir war's ein mühsames Aufgebot aller meiner Kräfte; wunderbar genug, daß ich ihm nicht unterlag. Und da kamen diefe kleinen Scribler mit ihren kleinen Liedchen und ihren erbarmlichen Spägchen — und das mar ein stetes Amusement - sie amufirten fich, die Binfel amufirten fich. alle Welt amufirte fich und man spielte felbst die Rolle eines Ginfalts= pinsels, wenn man nicht mitthat. Gottlob, daß ich das hinter mir habe und so viel Anderes obendrein! Die Rücksicht und die Borficht, und die Nachsicht, und die Umsicht, - das Einzige, mas ich mir zuweilen noch herbeimunichte, mare ein Orchefter, um hineinzufahren und herauszuarbeiten, was alles drinnen steckt. Bergeblicher Bunfch! aber es gibt Befferes. Leb' wohl und freu bich beines Lebens!"

"Es ift noch ein gut Stud vom alten, ober vielmehr vom jungen Berlioz in ihm geblieben," fagte ich zu mir felbst, nachdem er mich verlaffen, "und er hat noch viele Aehnlichkeit mit feiner Musik. Doch wer kommt dort her? ein bekanntes Gesicht! — wahrhaftig, Dr. Edermann, mein alter Dr. Edermann! Bor einigen fünfzig Jahren mein Freund und Lehrer." Freundlich lächelte er mich an. "Ihnen ift ein langer Aufenthalt auf Erben vergonnt und ich muniche Ihnen Glud bagu," fagte er, "bie freundliche Gewohnheit bes Dafeins ift ein qutes Ding. Sier und ba erfahre ich, mas Sie treiben, und febe gern, daß Sie sich unfere Beimarer Ueberzeugungen bemahrten. Ich habe fie mit hieher gebracht und habe es nicht zu bereuen. Goethe ist immer groß und herrlich - wunderbar!" "Sie sehen ihn auch bier häufig, Sie Bludlicher?" frug ich. "Bewiß," ermiderte er, "Goethe mar stets fo treu wie gut, nur die konnten ihn verkennen, bie ihn nicht kannten." "Der ihn nicht erkannten," fügte ich hinzu. "Aber zeigte er sich nicht zuweilen wie die Kastanie »umschalet stachlig«, wie es im Divan heißt? Neulich las ich, er habe den armen Weber einft fo fuhl empfangen, daß diefer aus Schmerz barüber frank "Das fann doch nur Folge eines Migverftändniffes geworden." gemefen fein," ermiderte Edermann. "Bedenken Gie, welche Unfprüche an den fast achtzigjährigen Mann fortwährend gemacht murden! Anerkennung bes Talents, bes Berdienstes Anderer mar fo tief in feiner Natur begründet - ja, er mag darin vielleicht zu viel gethan Schließlich mar er ein Mensch!" "Die Jbealgestalt eines Menschen!" rief ich aus. "Die sucht man freilich zu verwischen," entgegnete Edermann. "Spurt man nicht heute noch, unter bem Bormande gemiffenhafter Forschung, jeder feiner kleinften Schmächen nach? Beschäftigt man sich nicht ernfthaft mit Dingen, die ohne allen Werth sind für das Berständnig des Dichters, des Forschers, des Weisen?" "Sie muffen aber auch zugestehen," fagte ich, "bag viele tüchtige Manner in würdigster Beife fich eine Lebensaufgabe baraus machen, ben größten Dichter feinem Bolfe ftets naber zu bringen, nicht nur die Bewunderung für ihn zu erhöhen, auch die Bilbung burch ihn zu verallgemeinern." "Das wird bier nicht verkannt,"

entgegnete Edermann, "wir feben aber nicht, daß Biel dadurch erreicht werde. Ihr habt jest Aufgaben, welche bie besten Rrafte in Anspruch nehmen. - es ift Grokes geleistet worden und Größeres muß geleistet werden, wenn ein hohes Riel erreicht werden foll. Befindet ihr euch doch auch jest wieder in einer Sturm- und Drangperiode, anders geartet und gefährlicher, als jene erfte es mar. Schabe, daß ihr unten nicht vorwärts kommen könnt, ohne bald nach rechts, bald nach links auszugleiten, — daß ihr im Gefühle ermangelnder Rraft Reizmittel zu Bulfe nehmt, die weniger ftarten als benebeln. Das ist nicht die richtige Zeit für Goethe'sche Lehre. Augenblick wird kommen, wo das Bedürfnig wieder erwacht, fich gefund zu baden in Rlarheit und Reinheit und mahrer Schone. Dann werden die Deutschen das hohe Glud erkennen, das ihnen zu Theil ward, einen homer zu besitzen, ber Goethe heift; ber nicht nur göttlichem Rampfe, der auch göttlichem Frieden Ausdruck verliehen; in dem der Größte wie der Geringste finden mag, mas ihm Noth thut, nicht zum Rampf um's Dafein, wie euer Lieblingswort lautet, fondern zum Sieg über baffelbe" "Es muß noch viel gekämpft werden bis dabin," fagte ich, "boch verlaffen wir die Gedanken an Die Bukunft, lieber Doctor. Für den Augenblick habe ich nur einen Bunfch - Sie errathen ihn?" "Sie möchten Goethe feben?" frug Edermann freundlich, "Sie follen ihn feben." Er wendete fich nach hinten, mir winkend, ihm zu folgen — bas Herz schlug mir Da plöplich stand Goethe vor mir, nicht als Greis, vernehmbar. wie ich ihn einstmals gefehen, als reifer, fraftiger, blübender Mann, Ehrfurcht und Liebe erweckend. "Edermann hat mir mitgetheilt," hub er an, "daß Sie sich meiner angenommen und ben Leuten gu beweisen versucht haben, mein Verhältniß zu Ihrer Runft sei nicht bas eines Berftändniglofen vor einem Geheimniffe gemefen. nicht! Doch hatte ich stets das Bewußtsein, ber Tonkunft nicht hinreichend gerüftet gegenüber zu fteben. Man begreift nur, mas man gelernt und geübt hat — in der Musik spielt freilich das ewig Unbegreifliche. nur Nachzufühlende eine große Rolle. Bor Allem muß hierbei bas Dhr mit dem, was ihm geboten wird, ins Reine kommen; es muß

das Neue, ihm Ungewohnte gut und oft hören. In meinen jüngern Jahren wurde mir dieses Glück, und ich wußte es zu schäten und zu genießen. Die großen Erscheinungen jener Zeit haben mich durch's Leben begleitet. Später brachte es der Lauf der Dinge mit sich, daß mir solche Wohlthat seltener und immer seltener zu Theil wurde, die organisch sich entwickelnde Reihe musicalischer Schöpfungen war für mich mehr oder weniger zerrissen, ich fühlte die Lücken und konnte sie nicht ausfüllen; klar steht mir das Alles vor der Seele, und ich danke Ihnen, daß Sie versucht haben, es mir nachzuempfinden. Forschen und arbeiten Sie weiter, lieber Hiller — für sich und Andere." Wie ein Traum verslüchtigte sich die Gestalt, an deren Lippen ich horchend gehangen.

#### IX.

Mein ewig heiterer Beine-Birgil wollte mich auf meinen Bunfch zu Freund Müller von Ronigswinter bringen, als wir Davison be-Nach den ersten Begrugungen rief Diefer aus: "Haben Sie nicht oft beklagt, mich nicht mehr zu feben? ich meine nicht in Köln ober Dresden, nein, auf den Brettern, die zwar nicht die Welt bedeuten, aber doch eine Welt für sich sind. Man nennt meinen Namen nicht mehr bort unten, bas follte mich zwar wenig fümmern, es verdrießt mich aber doch zuweilen. So manchen guten Abend habe ich euch geschaffen, euch der Langeweile eures Philisteriums entriffen, euch Menschen vor die Augen gebracht, von welchen ihr euch nie ein Bild hattet machen konnen - wer gebenkt beffen ?!" "Alle, Die es erlebt haben," fagte ich, "ihre Bahl vermindert fich freilich täglich, mahrend die Bahl berer, die diefes Glud nicht gehabt, sich vermehrt — das wird sich schwerlich andern laffen." genug," ermiderte Davison, "man behandelt ben Schauspieler ungerecht." "Aber," fagte ich - "Ich weiß, mas Sie fagen wollen," unterbrach mich ber lebhafte, noch immer fast leidenschaftlich sich äußernde Rünftler, "oft genug habe ich's gehört. Die Romödianten,

beifit es. erhalten fo viel Lob und Beifall und Rrange und Gold. wie es den bedeutenoften Menschen nicht geboten wird. - find fie benn feine bedeutenden Menschen?" "Wohl, wenn fie bedeutende Schauspieler find, und bann" - "Und bann," unterbrach er mich abermals, "bann wird man ihnen tropbem nicht gerecht. Man fagt, fie feien teine ichaffende, nur wiedergebende, um nicht zu fagen, wiederkäuende Talente - aber ich fage Ihnen, wir erfinden oft mehr als die fogenannten Dichter. Die taufen irgend einen Raug, legen ihm taufenderlei Dinge in den Mund, gefcheite und ein= fältige, stolze und bemüthige, humoristische und langweilige - und baraus follen wir einen Menfchen machen, an den ihr glaubt, ber por euch lebt und webt, für den ihr euch ein paar Stunden leben fühlt - ein Ruchenzettel mit feinen Ingredienzien, aus dem ein Gericht merben — fleine Motive, aus welchen eine Symphonie er= machsen soll - mas weiß ich! Und weil wir statt Bapier und Tinte uns felbst nehmen, unfern Leib und unfere Sprache, und damit schalten und walten, als seien es fremde Dinge, und uns modeln und malen und behorchen und betrachten, bis ein Rerl por uns fteht, der uns zum Object wird - der wir find und auch wieder nicht find, und der euch pact und lachen und weinen macht - bas follte fein Schaffen fein, nur eine Reproduction? Sind Sie benn überzeugt, daß der, der's geschrieben, es so vor sich sab, wie wir es feben muffen, um es barguftellen? Und mas ift Schaffen anderes, als ein innerlich Erschautes vor die Sinne bringen?" "Es ist schon von Ihrem Freunde," nahm Beine zu mir gewandt bas Wort, "fich für feine ehemaligen Benoffen fo zu erwärmen, um fo mehr, als fie mahrlich keiner Fürsprache bedürfen. Auch bin ich bis zu einem gemiffen Grade Ihrer Meinung, mein vortrefflicher Berr Davison," fuhr er fort. "ein guter Schauspieler steht viel höber als ein schlechter "Beine'sche Schmeichelei," entgegnete biefer, "ich aber behaupte, ein großer Schauspieler ift ein großer Dichter." fagte ich, "ift ber lettere feltener. Und bankbar mugten Gie ibm Welch eine Berforgungsanftalt hat Shakespeare gegründet!" "Shakespeare, ja Shakespeare," murmelte Davison, "und boch, wie Wenige würden je durch einen Hauch seines Geistes berührt, wenn wir nicht da waren, feine Geftalten vorzuführen?" "Unbedingt," rief ich aus, "ich tann mir feinen Richard nicht anders benten, als unter Ihren Bugen - bie Worte, die ihm verliehen worben, bore ich in Ihrer Sprechweise, so wenig historisch fie fein mag." "Der Geist macht die Wahrheit, nicht bas Ibiom," sagte Davison. "Doch freut es mich," setzte er hinzu, "daß mein Thun noch nicht ausgelöscht ist in der Erinnerung meiner Freunde — lange kann bas freilich nicht mehr dauern." "Was kummert Sie's?" frug ich. "Eigen genug," erwiderte er, "bas, was ihr drunten Unsterblichkeit nennt, beschränkt sich in den meisten Fällen barauf, daß in irgend einem Bande einige Buchstaben sich finden, die in ihrer Busammensetzung einen Namen bilden, dem ein paar erklärende Zeilen gewidmet sind. Und doch wird es uns auch hier nicht gleichgültig, einer unter Millionen zu fein, dem eine folche Ermähnung zu Theil wird." "In der Geschichte der deutschen Schauspielfunft wird Ihr Name ftets leben," fagte ich zum nachbenklich geworbenen Mimen - und wir ichieben mit Bliden freundlichen Ginverftanbniffes.

"Da ift Müller," fagte Beine nach einigen Schritten, "ich will Sie aber nicht ftoren," fette er hinzu und verschwand. "Mein lieber Freund," begann ich, "wie fehr vermiffe ich Sie, wie fehr vermiffen Sie fo Biele, abgesehen von benen, welchen Sie Alles maren. Gang unerfetlich find Sie und Ihr haus in unferem alten Roln und werden es bleiben für uns, fo lange wir felbst bort verbleiben. So viel Talent, fo viel Bergensgute und - " "Wollen Sie mohl die wenigen Momente, die uns gegeben find, nicht mit folden Worten verderben!" unterbrach mich ber Freund. "Wären biefe menigstens mahr!" "Um's himmelswillen!" rief ich. "Migversteben Sie mich nicht," fuhr er fort, "ich zweifelte nie und zweifele auch heute nicht an meinen Freunden. Was jedoch Ihr altes Köln betrifft, so waren Die Zeichen von Wohlwollen, Die es mir gab, weber gablreich noch erheblich - und ich frug mich zuweilen, warum so viel Unwohlwollendes gegen mich zu Tage trat. Niemandem trat ich zu nabe, förberte Manchen, meinte es gut mit Allen." "Das ift's eben,"

ermiderte ich. "Sie erinnern fich der alten Geschichte vom Aristides!" "Der Bergleich paßt nicht, er ist viel zu ambitios - auch glaube ich nicht, daß man mich verbannt haben murde, mare ber Oftracismus noch Mode. Nur das Bikchen Freude am Dasein mir zu perderben. das verfucte man allerdings oft genug — es mag aber mehr rheinländisch sein als kölnisch und mehr deutsch als rheinländisch. Während die andern Nationen ihre Talente gern überschäten, scheinen fie bem Deutschen mehr unbequem als willtommen zu fein. halten fie es auch für einen Sporn, der dem Talente guträglich, es ju zwiden und zu pladen, mo fie fonnen. 3ch sprach Karl Maria pon Weber por einigen Wochen. Was hatte der alles erdulden müffen in der Mitte von Erfolgen, die allzu gerechtfertigt maren, als daß man fie hatte unterdrucken konnen! Wie hat die Rritik fich gegen ihn benommen! Welche Intriguen hat man gegen ihn gesponnen bort, wo er lebte, perfonlich wirkte!" "Lieber Müller," fagte ich, "fo viel ich weiß, nehmen Sie hier noch hinreichend Theil an dem, mas bei uns unten vorgebt, um sich's zuweilen mit anzuseben und anzuboren. und da müffen Sie boch gewahr geworden fein, bis zu welchem Grade von Enthusiasmus man sich jest in Ihrem einstigen Baterlande aufzuschwingen versteht." "Die Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel," erwiderte er, "auch sprach ich nicht von den Aeußerungen ber Menge, Die im Buten wie im Schlimmen von den mannigfaltigften Impulfen erregt wird. Un die Ginzelnen bachte ich, an die mehr oder weniger Gebildeten, welche bie fogenannte Blüte eines Bolles darstellen. Ift es Ihnen nie aufgefallen, wie fauer es einem Deutschen, einem beutschen Manne wird, ein erkennendes, freundliches Wort zu fagen? Und wenn er es thut, klingt es meistens, als ob er sich Gewalt anthun muffe, um es zu Tage zu fördern. Frauen ist das anders und beffer - die Frauen sind aber nicht der charafteristische Theil der gebildeten Nationen oder derer, die ihr fo nennt, benn gefallen wollen fie alle." "Das ist auch gut," fagte ich. "benn es bestärkt uns in unferem fleinen Selbstgefühl, ohne welches wir ja boch nichts Nennenswerthes zu Stande bringen murben. Wie viel Herrliches verdanken wir dem Ginfluffe der Frauen!"

"Runft und Boefie find ohne fie nicht bentbar," rief ber Dichter aus, "ich bin ihnen bas Beste schuldig, mas ich geleistet habe, und mein Dankesgefühl erlischt nimmer. — Saben Sie Bismard geseben?" frug er plöplich nach einem Moment träumerischen Schweigens. "Ginmal ward mir das unvergefliche Glud, einen Abend bei ihm jugu= bringen," erwiderte ich, "ich tomme fast nie nach Berlin und welch ein Intereffe kann ein folder Mann nehmen an uns Musikern?" "Sie wiffen," fagte Müller, "wie ich für ihn schwärmte, und wenn ich mich dieses Ausdruckes noch bedienen könnte: ich schwärme noch immer für ihn und meine Bewunderung wird durch Nichts und Niemanden geschmälert, nicht einmal burch ihn felbft. Welch eine bezaubernde Berfonlichkeit! Die Geschichte wird bie Erinnerung an sein Thun aufbewahren und beren Folgen auseinanderlegen. — sie wird feine Borstellung geben konnen von der bestrickenden Macht feiner Gegenwart — von dieser wunderbaren Bereinigung der ver= fciebenartigften, ja, entgegengefetteften Gigenschaften! Die Bobeit ber Erscheinung und die Gewalt der Rede, der imponirende Ernst und die liebenswürdige Beiterkeit, der ungebundene Freimuth und die treffende Fronie; ja, eine gewisse Naivetät, ich kann es nicht anders bezeichnen, tritt unbehindert zuweilen hervor. Ift boch jedes Benie naiv in feiner Beife. Recht ist es und würdig, daß die Treue ber Ueberzeugung ihm entgegentritt, wo sie nicht anders fann - aber nur die lauterste Ueberzeugung foll ihm entgegentreten. fich Schiller's Wort hier bemährt, daß ber Mensch machft mit feinen höhern Zwecken — aus dem übermüthigen Junker ist der Mann geworben, der mit der Rraft des Gedankens feine Zeit beherricht, wie Keiner neben ihm. Welch unerhörte Macht übt er aus - möchte sie nicht allein Deutschland, möchte sie ber Welt zu Gute kommen - ich hoffe es -. " Die Lebhaftigkeit bes jungern, wenn auch por mir geschiedenen Freundes mar mir wohlthuend und brachte mir vergangene Stunden ergreifend vor die Seele. Ich schwieg, fich wendend, mir zurief: "Abe, Abe, auf Wiederseben!"

# X.

"Bir wiffen, daß Sie auch unser treu gebenken," fagte Roberich Benedix, ber, mit Ludwig Bischoff zur Seite, mir entgegentrat, als ich heute kaum angelangt. "Wie follte ich nicht?" entgegnete ich, "ich schulde Ihnen Freundschaft und Dankbarkeit und ber Kreis. Sie angehörten, leuchtet hell in bem beften Erinnerungen." "Das Leben unten gleicht einem eurer Concerte," fagte Bischoff, "Enfemble= und Solofäte folgen sich, nicht immer in logischer Beise - Die Goli find vergnüglich, zuweilen auch abgeschmacht — die Ensembles geben nicht immer zusammen fie bleiben aber boch bas Befte - bie Gitelfeit macht fich ba weniger breit und ein vereinigtes Wirfen ift wohlthuend - Die Ginen wie Die Andern rauschen gleichmäßig schnell vorüber, vorausgesett, daß fie nicht zu inhaltlos feien." "Ich glaube, man könnte Ihren Bergleich noch lange fortführen, ohne daß er zu hinten beganne," ermiderte ich, "jedenfalls zeugt er für bie Lebensfülle unferer Runft." "Lebensfülle!" nahm Benedir bas Wort, "Lebensfülle! Sagen Sie boch lieber: Lebensvergeudung, Lebensverschwendung. Der tropischen Natur gleicht Ihre Tonwelt, voll von Berrlichkeit und Schönheit, aber auch von Alles übermuchernden Schlinggewächsen, von greulichen Creaturen." "Der himmel gestattet es hier wie bort," entgegnete ich "seien Sie nicht ftrenger, als biefer, lieber Benedig." "Wenn alles gut mare, was der Himmel auf eurer Erde gestattet," sagte ber Freund, "fie mare ein Paradies." "Gibt es eines, wird uns eines zu Theil werden? oder verwehrt der Engel mit flammendem Schwert immer und überall den Gintritt?" "Welche Fragen!" nahm Bischoff das Wort, "erwarten Sie von uns feine Antwort. Und boch, ich fann Ihnen eine geben. Auf Erden gibt es Paradiese bie Bulle und Fulle. Das Wiffen, Die Runft, Die Erkenntnig, Die Liebe - und Die Arbeit vor Allem." "Das wird Ihnen nicht Jeder zugestehen," entgegnete ich "glücklicherweise bedürfen Unzählige keiner Antwort, weil das Baradies bei ihnen nicht in Frage steht. Daß Gie, lieber

Brofeffor, wenn ich Sie noch fo nennen barf, alle jene paradiefischen Schätze aufgablen, begreift fich, - Sie maren ein reich gefegneter Mann — Ihr vielseitiges Können und Wiffen war für mich stets ein Gegenstand ber Bewunderung!" "Wäre ich boch weniger vielfeitig gewesen!" rief Bischoff aus "ber Stamm meines Seins murgelte in ber Mufit, aber er trieb feine Blüten. »Werbe, ber bu bift,« hat ein griechischer Weiser gesagt - ich war ein Musiker und bin feiner geworden." "Um fo mehr find Gie ben Musitern geworben," fagte ich. "Gin verständnigvoller, geistreicher Krititer, ber auf Runftler und Laien anregend wirft, ift eine feltene Erscheinung. Und waren Sie nicht ein mahrer Runftler ber Sprache?" "Es freut mich, daß Sie mir als Rritifer ein freundliches Andenken bewahren, lieber Siller," fagte Bifchoff lächelnd; "um fo mehr, als bie Anerkennung ber Kritit nie Ihre starke Seite mar. Doch mas ich ausgesprochen. halte ich aufrecht. Seben Sie unfern Freund Benebix, er burfte schaffen, mas ihn bewegte, wonach fein Streben ging von frühester Jugend an. Und wie fehr ift es ihm gelungen! Ich habe bem Theater noch immer einige Theilnahme bewahrt - ich weiß auch, wie viel= fach man Benedig anfeindet - er ift trop allebem in Deutschland noch nicht wieder erfett worben." "Laffen Gie das gut fein, Freund," nahm diefer das Wort, "ich mache mir teine Mufionen über meine einstigen Leistungen - sie haben ein paar Generationen erheitert und der Wiederhall davon erfreute mich. Gar mancher glückliche Griff ward damals gethan und wird es auch heute. Aber - die Deutschen haben wenige Lustspielbichter; fast Alles scheint ihnen ju fehlen, um einen hervorzubringen, einen, wie ich's meine, nicht, wie Bor Allem - fie feben fich mit viel zu verschämten Augen an, es ift ihnen fatal, ihre Schwächen, ihre Fehler, ihre Lafter unbefangen zu betrachten. Während es ben frangofischen Nachbarn bei aller Gitelfeit ein Gaudium ift, ihre fcwachen und fclimmen Seiten bis zur Uebertreibung bargeftellt zu feben, find bie Deutschen fo überzeugt von ihrer Bravheit und Tugend, daß fie ben Goldglang berfelben um Alles nicht getrübt feben möchten - nur mit Sand= schuben mogen fie ben kostbaren Schmud ihrer Lauterkeit berührt

Nun wird ihren Dramatifern im Allgemeinen aber gerade die leichte Behandlung schwer, die Anmuth, die Behendigkeit, die graziöse Recheit ift nicht ihre Sache — allzu boshaft wollen sie nicht werben, bafür werben fie plump — häufige Stecknabelftiche find fatal - lieber einmal eine Tracht Brügel - auch die behende Befchicklichkeit fehlt, vielleicht, weil fie nicht genug geübt wird - ju wirfungsvoller Berichlingung scenischer Fäben ift Beift nicht ausreichend, ein Stud handwerk gehört auch bagu. Und schließlich - wo eristirt eine deutsche Gesellschaft? Nette, brave, angenehme, gebildete, fluge Leute gibt es in Deutschland überall, in Berlin und Wien, in Dresben und München, in Frankfurt und Hamburg - fie kommen auch vielfach zusammen — effen und trinken und unterhalten sich vortrefflich - aber eine beutsche Gesellschaft bilden sie nicht keine, die den Typus einer folchen an der Stirn trüge, in welcher alle Seiten des Nationalcharakters, Tugenden wie Schwächen, sich So gibt es benn Boffen allerorts, Wiener, Berliner, Münchener, benn an Apartheiten ift fein Mangel; aber die beutsche Gefellichaft und bas beutsche Luftspiel find noch zu schaffen."

Mitten im Besten entzogen sich mit einem leichten Gruße die beiden Männer meinen Augen; die von ihnen mir bestimmte Zeit mochte abgelaufen sein. Daß ich jedoch noch weilen durste, ahnte ich mehr, als ich es wissen konnte; und da ich zu ungeduldig war, um Heine's Bermittlung in Anspruch zu nehmen, versuchte ich mein Glück auf's Gerathewohl. Ich wurde nicht getäusicht. Cherubini stellte sich mir dar, umgeben von seinem Lieblingsschüler Halevy und dessen Lieblingssänger Adolphe Nourrit. Wie war ich beglückt, diese Männer wiederzussehen!

"Mir scheint, Sie können noch immer nicht ruhig bleiben," redete Cherubini mich an; "haben Sie denn unten so wenig zu thun, daß Sie Zeit sinden, uns hier aufzusuchen?" "Aber, theurer Meister," unterbrach ihn Halevy, "freuen wir uns doch, mit einem alten Bekannten in der alten Weise einmal plaudern zu dürsen!" — "Es ist wunderbar," sagte Nourrit, "und wohlthuend." "Habe auch nichts dagegen!" murmelte Cherubini; "und das wissen Sie," fügte er,

mich anschauend, hinzu. "Saben Sie etwa Luft, noch einmal über mich zu schreiben?" fuhr er fort. "Was Sie hier erfahren werden, wird Ihnen wenig Stoff bieten, weber jum Erzählen, noch jum "Wenn ich von Ihnen schrieb, wenn ich zu Ihnen sprach, indem ich zu Ihnen spreche, stets mar und bin ich von demfelben Gefühle burchdrungen, bem, liebender Berehrung," ermiberte "Ich war fehr jung, als ich mich Ihnen zum ersten Mal vor= ftellen durfte, und nun bin ich alter, als Gie es zu jener Zeit maren, - das Wort Cherubini hat immer diefelbe bobe Bedeutung für mich behalten, die des ernstesten Wollens und des mächtigften Konnens." "Bravo, Hiller", rief Halevy aus; "und wenn Sie erst mußten. was wir Andern dem Meister zu verdanken hatten!" "Und zu ver= banten haben," rief Nourrit. "St!" fiel Halevy ihm in die Rede - "doch - das, mas Einer einem Andern zu danken hatte dort unten, das klingt fort durch alle Zeiten. Mancher Erfolg murbe mir zu Theil auf Erden, nichts war mir fo werth, als mich feinen Schüler nennen zu burfen." "Wie Biele mußten fich fo nennen," fagte ich, "die nie feiner ansichtig wurden." "Helas, " rief Rourrit, "es ift doch schön, ein Condichter zu fein. 3mar hinterläßt er nur papierne Obelisten, aber für den Biffenden enthalten die Siero= gluben, die sich darauf befinden, so tiefe, herrliche Beheimnisse, daß ich gehn ägnptische Onnastien gebe um eine Meisterpartitur. wenn nur auch ein Seufzer entfiel, lieber Siller, Sie muffen ihn nicht fo beuten, wie ich weiß, daß Gie es zu thun geneigt find. So schwer ich bugen mußte für meinen Ehrgeig als Ganger - ich Eine suffe Genugthung empfinde ich, daß es mir klage nicht. mahrend meines furgen Erdenlebens vergonnt mar, Schones fund gu thun, was man auszusingen nich würdig befunden. Ift doch der Befte nur ein Organ, weist doch ber Größte immer nur gurud auf das Göttliche, von dem Alles ausströmt." Der geliebte Sanger ent= schwand, mahrend feine melodischen Worte verhallten.

"Nourrit war immer etwas zur Schwärmerei geneigt," sagte Cherubini nach einer Pause. — "Gut wäre es doch, wenn es mehr solcher, Schwärmer gäbe," rief Halevy aus. "Unsere armen Nach-

folger, fle find schlimm bran. Nourrit empfing nicht nur von uns, er spendete uns eben so viel, als wir ihm gaben. Und so mußte es eigentlich immer fein." "Man konnte fich fcon zufrieden geben," entgegnete ber Deifter, "wenn fie bas gut ausführten, mas man ihnen vorschreibt - fle lernen nicht genug, fie arbeiten nicht genug. Und man ist zu nachsichtig mit ihnen. Ueberhaupt übt man in der Runft viel zu viel Nachficht. Allzu Benige verfteben etwas bavon, und biefe Wenigen fcmeigen - fie laffen bas Wort ben Schmägern, ben Janoranten, ben Faifeurs - ba beißt es benn: weine Sand wäscht die andere «. " "Bleiben aber alle beide schmutig. Und euer Bublicum, es will fich unterhalten - geht es nicht auf eine Beife, so geht es auf die andere - machen ihnen die Runftler nichts vor, Ich überschaue zuweilen mein langes Leben fo thun fie es felbit. auf Erben, wenn ich gerade nichts Befferes zu thun habe — ba ist aber nicht viel Tröstliches zu finden. Ginige tüchtige Männer, ein paar qute Freunde, viel Wechsel, viel Lärm um nichts - bas Beste mar mir und blieb mir mein Arbeitszimmer. Sie werben einst meiner Meinung werden," wendete er fich an mich, "und froh fein, wenn Gie hieher gelangen."

"Der Meister ist noch immer zuweilen übler Laune," sagte Halevy, ben Kopf schüttelnb — "aber boch nur dann, wenn er sich alten Erinnerungen hingibt — sie sind ein Brennstoff, der die schönen lautern Flammen seines Geistes flackern macht. Leben Sie wohl, alter Freund, ich muß ihm nachfolgen." Uebervoll von dem, was ich gehört, fand ich mich in meinem Arbeitszimmer wieder.

## XI.

"Aber diesmal muß ich Rossini sehen," sagte ich zu Heine — "bitte, führen Sie mich zu ihm." "Nichts ist leichter," erwiderte mein Virgil; "er hat sich eine Art Boulevard des Italiens ausertoren, wo man fast immer sicher ist, ihn zu sinden, und stets in Gesellschaft — das letztere wird Ihnen hoffentlich nicht unangenehm

sein?" "Ich wüßte nicht, daß ich ihm ein Geheinniß anzuvertrauen hätte — ihn einmal plaudern zu hören," entgegnete ich, "danach habe ich großes Berlangen." "Wir werden gleich da sein," sagte Heine; "ich werde mich aber sosort verabschieden." "Rossini ist ein Musiker, der Ihnen vor allen behagen müßte!" rief ich aus. "Er ist der amüsanteste, der mir vorgekommen, daß ist keine Frage," sagte Heine, — "ich bin aber anderweitig beschäftigt — und schließlich — es wird zu viel über Musik gesprochen werden."

Mit heiterem, boch etwas ernstem Ausdruck fah ich den Maëstro vor mir steben. Ihn umgaben sein einstmaliger Famulus Caraffa, Lablache. ber berühmte Bertheidiger des Legitimitätsprincips Berryer und M. Jacques Offenbach. Nach mannigfachen Begrugungen fagte ber Maeftro: "Sie machen noch immer Musit, caro Fernando, schon zweimal fo lange Beit, als ich es gethan." "Dafür bin ich auch zweimal fo berühmt geworden, Maeftro," lachte ich. "Natürlich," entgegnete biefer, "wenn man ernste, gelehrte Musik macht! Meine Specialitäten waren das Bizzicato und die Cavatine, auf die verstand ich mich beffer als Sie und Ihre Freunde — aber was hatte ich davon? Die Orchester= geiger ichliefen barüber ein und bie Sangerinnen arbeiteten fie um. verbeffernd und verschönernd - ich durfte froh fein, wenn mein armer Name wenigstens auf dem Theaterzettel genannt wurde." "Sie feben," fagte Berryer, "er ift unverbefferlich und hat ftets die alte lose Bunge. Das verhindert nicht, daß es dort unten feinen Menschen gegeben hat, burch welchen ich mehr Freude genoffen, als durch ihn." "Das maren aber teine legitimen Freuden," schaltete Roffini ein. -"Es gibt nichts Legitimeres als eine reine Freude." fagte ber berühmte Barlamentarier, "und es ist jammerschade, daß es meinen einstigen Collegen in ber Politit fo fchmer wird, bergleichen zu Stande gu bringen. Was sie schaffen, ift weber brillant noch erheiternb." "Auch nicht erheiternd?" fagte ich, - "ich verstehe freilich nichts bavon. Bas meinen Sie dazu, Lablache, der Sie stets mit gefrönten Bäuptern auf dem intimften Fuße ftanden?" "Ich verschwieg und verschweige, was mir mitgetheilt murbe," entgegnete diefer mit feinem bezaubernden Lächeln. "Als ich einstmals vierzehn Tage mit bem großen Berzog

von Bridschwidsch tête à tête zugebracht, war mir überhaupt die Sprache abhanden gekommen." "Doch gewiß nicht die Stimme," fagte Berryer, "die mar unvermuftlich." "Sagen Sie mir, Siller," hub Roffini wieder an, "was hat das zu bedeuten mit allen euren Schulen? Ich habe da einen jungen Collegen, der es noch immer nicht laffen kann, in Zeitungen und Blätter aller Art die Nafe zu fteden — der erzählt mir, es gabe jett fast so viele Schulen als Componisten. Eine neu-deutsche, eine plamische, eine standinavische, eine ruffifche, eine englische, eine belgische und alle Tage fämen noch neue dazu. In jedem Raffeehaus werde eine neue Schule beschloffen und ein Organ dafür gegründet — und in jeder Taverne würden auch wieder einige abgeschafft. Erzählen Gie mir davon. Haben Gie nicht auch eine Schule gebildet, Meister Offenbach?" wendete er sich plötlich an diefen. "Das will ich meinen, Maestro," antwortete diefer; "fie hat vor vielen andern den großen Borzug, daß man heibenmäßig viel Belb verdient in diefer Schule." "Für ben Erfolg scheint dies jest der einzige Magstab zu sein," entgegnete der Maeftro; "wir Frühern hatten auch hier und da Erfolge, alle Welt bereicherte fich dabei, nur nicht die Componisten. Sie haben mir aber noch nicht geantwortet, Signor Fernando, auf meine Fragen." würde schwer gemesen fein, lieber Maestro," sagte ich lachend; "aber auch jett würde es mir schwer werden. Rann man benn Schulen grunden ad libitum?" "Mir ift es allerdings nie eingefallen," entgegnete Roffini. "Mis ich Erfolg gehabt und ber und jener mir meine Bizzicati und Cavatinen nachmachte, da hörte ich freilich von der Rossini'schen Schule sprechen — das war mir unendlich langweilig. Ich schrieb, wie ich konnte, wie mir's einfiel, so gut oder fo schlecht ich's gelernt hatte. Als Handn seine herrlichen Quartette fchrieb, hat er schwerlich baran gedacht, eine Schule zu gründen und doch find Alle bei ihm in die Schule gegangen - Alle, Alle - diefer gute liebe alte Sandn! - Bon Reinem habe ich fo viel gelernt, als von ihm - höchstens noch von einem gewiffen Mozart. Der hatte aber zu viel Benie, davon kann man nicht profitiren! A propos, gibt es benn keine spanische Schule? ich sollte boch

benken — meine Frau war eine Spanierin — und die nahm mich in die Lehre, das können Sie mir glauben. Was denken Sie davon, Caraffa, Sie machen ja den Mund nicht auf?" "Die Luft bazu ift mir vergangen, feitdem wir nicht mehr bei Ihnen speisen!" erwiderte der einstige Cavaliere etwas verdrießlich; "es ist ja fehr schön hier, aber Ihre Maccaroni tann ich nicht verschmerzen." "Auch der meinen "Es ist erstaunlich," nahm bürften Sie gebenten," fagte Lablache. Berryer das Wort, "welche Freude diefe Staliener noch immer daran haben, sich felbst zu ironisiren. Während meine Landsleute in jeder Romanze ein unsterbliches Werk geschaffen zu haben glauben, spielte unfer genialer Meister hier mit feinen herrlichsten Inspirationen Feberball. Allerdings trat er damit von jeher allem im Boraus entgegen, mas man etwa gegen ihn einzuwenden hatte. Wäre er nicht ein fo munderbarer Musiter geworden, er hatte einen Staatsminister abgeben konnen." "Danke für die Ehre," fagte ber Maeftro; "für bergleichen murde ich im besten Falle zu faul gewesen sein. Uebrigens habe ich mehr Minister kommen und gehen sehen, als ich Opern componirt habe - und so viel ich jetzt aus der Ferne beobachte, werben die Ministerien immer häufiger und die Opern immer feltener; welche aber weniger werth, wage ich nicht zu beurtheilen. weiliger scheinen mir jedenfalls die Opern zu sein." "Das benken Sie nicht, Maëstro," sagte ich; "erstens, Sie miffen gar nicht, was Langeweile bedeutet, denn das Langweiligste murbe für Gie stets gur "Und für die, die mit ihm maren," schaltete Berryer Rurzweil." ein. "Dann aber," fagte ich, - "bann aber?" wiederholte Roffini, - "es wird mir", fuhr ich fort, "nicht leicht, das auszudrücken, was mir im Sinne liegt; Sie waren bem Erfolg gegenüber febr tolerant, meine ich!" "Was gibt es benn auch Größeres als ben succès?" rief Offenbach aus. "Die Zustimmung ber Besten," sagte Berrner. "Bo steden diefe?" frug Lablache. "Das ist allerdings schwer zu fagen," nahm Roffini bas Wort. "Wer hielte sich nicht für gescheit, für urtheilsfähig? Und wem kann man das Recht abfprechen, fo zu fein, wie er ift? Wenn ich mir in Baris auf meinem Lieblingsboulevard bas Gedränge, das Gewoge ruhig anfah, fagte

ich mir oft: das ist das Bild der Welt! Jeder rennt, fährt, reitet barauf los mit einem andern Wunsch, einer andern Passion im Bergen - Jeber geht von einem andern Bunct aus, um an einen andern zu gelangen - und Jeder ist anders porbereitet für bas. was er erreichen möchte. Nun foll unfere Runft, im Theater vollends. alle diese Leute oder doch ein buntes Gemisch derfelben veranlaffen. ihr Geld auszugeben, um eingepfropft zwischen heißen Banden ftunden= lang zuzuhören, mas ihnen par ordre de moufti geboten wird, und fich schließlich freuen, daß fie in ihre Borfe gegriffen! Wer bas ju Wege bringt, der hat feine Sache gut gemacht; die Bedenken ein= zelner wiegen da nicht schwer. Ob ich, ob du, ob er damit ein= verstanden, mas liegt baran? Der Gine gahlt fein Publicum nach Millionen, der Andere nach Taufenden; die Werke dieses Componisten verschwinden schnell, die des andern halten sich länger, alle verschwinden, wenn ihre Zeit sich vollendet hat. Bon dem Beifall ber Renner mag ich vollends nichts miffen, die wollen nur fich zur Beltung bringen. Bleibt die Zustimmung der Musiker, die doch eigentlich am meisten werth fein müßte. Bügten die nur felbst beffer, mas fie wollen! Und wenn fie's wiffen, bann ift man am schlimmften dran, denn es ift felten etwas Gutes!" "Aber carissimo Maëftro!" rief ich aus, "man follte mahrlich benten, Sie hatten auf Ihrer einstigen Laufbahn die entsetlichsten Erfahrungen gemacht, und doch maren Sie ficherlich einer ber angebetetsten Manner bes gangen Jahr= hunderts." "Wer Erfolg hat, bem wird gehuldigt," entgegnete Roffini; "mit wie viel Aufrichtigkeit, bas ift eine andere Frage. Wie Biele machten mir ben Sof, Die mich haften - wie Biele schmeichelten mir, die mich im nächsten Café schlecht machten. Da war ich benn oft genug ber Meinung bes Cavaliere Caraffa und fand ein Gericht Maccaroni mehr werth, als gedruckte und ungedruckte Lobpreifung. Man kann die Welt nicht verachten, benn man gehört ihr an; bas sicherste Mittel mar's jedoch, um vergnügt zu leben und von dort vergnügt wegzuziehen." Eine Baufe entstand; ba nahm Berrner bas Wort und fagte: "Wie oft haben wir vordem diefes Capitel verhandelt, theurer Meister, so recht einig murden mir freilich nie. Aber mas

ich damals ausgesprochen, das halte ich aufrecht, ich denke wohl für alle Zukunft. Nichts kann uns retten in dem Getriebe, als treu zu bleiben unsern Ueberzeugungen, mögen unsere Bestrebungen glücken oder mißlingen. Im Grunde gibt es nur ein Publicum für uns, das sind wir selbst. Wan nennt das auch unser Gewissen, das Wort reicht aber nicht aus für das, was ich sagen will — ein gutes Gewissen mag beruhigen, aber es vermag nicht zu beglücken. Wer hätte sich auch nicht Vieles vorzuwersen? Das thut es nicht. Lieben und achten muß man, was den Inhalt unseres Lebens bildet — treu nuß man ihm bleiben. Das mag euch Künstlern zuweilen schwer werden — strebt danach — laßt euch nicht irren — durch nichts, durch nichts!" — Ich sah Niemanden mehr.

## XII.

Es fiel mir auf's Berg, als ich oben angelangt, bag biefer Besuch der lette sein sollte, der mir verstattet. So Biele, nach welchen ich verlangte, hatte ich nicht gesehen — so Manche hätte ich gern nochmals gesprochen. Ich zog Beine beran, um mir zu helfen; er fand sich, wie immer, bagu bereit, boch gab er mir nur die Richtung an, die ich einzuhalten hatte, und fagte mir bann Abieu. "Sie werden mich jedenfalls noch hier finden bei Ihrer befinitiven Rudfehr," feste "Thun Sie jedoch Ihr Bestes, um diese zu verzögern. Man mag fich überleben, aber man lebt auch dann nie lange genug!" Gegen diefen Ausspruch meine Ginmendungen zu machen, murbe mir unmöglich, benn Beine entzog fich meinen Augen; ich aber beschleunigte ben Schritt, um zu Mendelssohn zu gelangen, ben ich noch einmal zu sprechen innigst wünschte und bei welchem auch Ferdinand David, einen meiner theuersten Freunde, zu treffen, mir Beine in Aussicht gestellt. David begrufte mich zuerst in feiner heiter lebhaften Beife. "Eher hatte ich für möglich gehalten, ein classisches Streichquartett von Offenbach kennen zu lernen, als dich fo hier zu fehen!" rief er "Lieber Freund," fagte ich, "wie fehr hat uns zur Zeit bein

jähes irdisches Ende in die traurigste Bestürzung verset! " "Ich wünsche bir, wenn auch nicht den Deinen, du mogest eben so schnell von dannen ziehen," erwiderte er; "ich fage schnell, nicht unvor= bereitet," fügte er hingu. "Ihm ift Beit genug gur Borbereitung gelaffen," fagte Mendelsfohn, deffen ich jest anfichtig murbe; "er wird sie wohl benutt haben und fernerhin benuten." "Was du barunter verstehft," entgegnete ich, "das weiß ich nicht — bereit bin ich zu jeder Stunde, und doch bleibt mir für die folgende immer noch etwas zu thun übrig." "Sonst wurde es auch zu langweilig werden!" unterbrach mich David. "Bon Langeweile", erwiderte ich, "tann in meinen Jahren überhaupt nicht die Rebe fein, die echte Langeweile entsteht nur durch Erwartung! Bon jeder andern kann man fich befreien." "Es freut mich, das von dir zu hören," fprach Mendelssohn; "im Allgemeinen warst du einer der ungeduldigsten Menschen und es wurde dir erst wohl zu Muthe, wenn wieder etwas abgemacht, fertig, zu Ende mar, wenn es, fo zu fagen, ausgeftrichen werden konnte. » Mun zu etwas Neuem « fchien beine Devife zu fein!" "Ich preife feine Beisheit!" rief David aus; "fie zeugt von Selbsterkenntnig. Man unternimmt fo Weniges, mas ber Mühe werth mare, fortgefest, fortgefponnen zu werden!" "Dann muß man es auch nicht beginnen," entgegnete Mendelssohn, "die Wahl ift frei. wenn auch mit Qual unabanderlich verbunden; das Bollenden ift ein kategorischer Imperativ, die Bollendung wird allerdings felten erreicht." "In beinem Munde klingt bas febr bescheiben," entgegnete ich. "Wenige haben fo viel Bollendetes zu Stande gebracht wie du." "Dergleichen zu hören liebte ich nie," unterbrach mich ber Freund, "aber gern möchte ich bir noch ein paar qute Worte mit auf den Weg geben - boch! ben alten Mendelssohn fennst bu, ber neue ift mir felbst noch räthselhaft. Sprich du. David, du hattest stets das richtige Wort auf der Zunge und sprachst es aus, da wir Andern uns noch befannen, — aber ohne Uebermuth!" "Thue, mas dir gefällt!" rief biefer, "und", fuhr er fort, "fage, ob wir bir noch etwas zu Gefallen thun konnen - beine Zeit hier verrinnt." "Alle die Sehnsucht, die ich mit hieher gebracht, könnt Ihr nicht mehr

befriedigen," antwortete ich, "boch vielleicht verhelft Ihr mir noch bagu, Ginen ober ben Andern ju ichauen - Rietschel gum Beifpiel, ben ich so sehr verehre und der so gut gegen mich war!" Freunde verschwanden - ich habe keine Ahnung, wie lange ihre Entfernung dauerte - als fie wieder erschienen, befand sich ber große Bildhauer in ihrer Mitte. "Theurer Mann," fprach ich zu ihm, "wie dankbar gedenke ich stets Ihrer. Andern einen Dienst erweifen, ein Stud Beit und Thatigkeit widmen, ift gut und fcon; wie viel werthvoller ift es aber, ihnen fein Inneres zu offenbaren, wenn es ein so hohes ift, wie das Ihre - und Sie schenkten mir Diefe Bunft!" "Ich kann hierauf nur entgegnen," fagte Rietschel, "daß es sicherlich nicht weniger wohlthuend ift, aussprechen zu dürfen, was einen bewegt, in dem Gefühle, daß den Worten bergliche Gaft= freundschaft zu Theil wird. Allzu häufig begegnen fie dem Egoismus und der Kritik als Pförtnern. Als wir uns zum letzten Mal unten faben, schüttete ich Ihnen mein Berg aus, gang erfüllt von meinem Luther=Denkmal. Seitdem ift es vollendet worden - ohne mich!" "Aber boch ganglich in Ihrem Sinne," fagte ich, "und Niemand fieht fich das herrliche Werk finnend und bewundernd an, ohne Ihrer zu gedenken in Liebe und Dankbarkeit." "Glauben Gie das nicht, mein Freund," erwiderte Riethschel, "feines Rünftlers gedenkt man weniger bei Betrachtung feiner Werke, als des Bildhauers; im Allgemeinen haben die Menschen gar keinen Begriff von dem Wefen feiner Thätigkeit. Uebrigens - je vollständiger unsere Individualität verschwindet hinter bem, mas mir darftellen, besto beffer ift es ja. Mag man unfere Perfonlichkeit vergeffen; mas liegt baran, wenn nur unfer Werk besteht!" "Das Material, in welchem Sie sich aussprechen, ist jedenfalls dauerhafter als das unsere," fagte ich scherzend; "auch wenn es halb zerschlagen und zertrümmert wird, bleibt es verständlich und anregend. Wie ichade, daß man eine Symphonie von Beethoven nicht in Bronze gießen fann!" "Aber doch den gewaltigen Menschen, in beffen Seele sie entstand!" fagte Rietschel. "Die mannliche Beiftestraft, die haben Sie freilich munderbar verkörpert," ent= gegnete ich, "Ihr Leffing ift Leffing's murbig." "Nur die Stelle, wo er steht, ist seiner nicht würdig," rief David, "ober ist solch ein Werk nur für die schöne Jahreszeit gemacht?" "Lieber David," sagte Rietschel, "die einstmaligen Barbaren haben sich leidlich herausgearbeitet, doch ihr Klima bleibt barbarisch in Ewigkeit. Die Kunst bes Bildners gehört dem Süden an, und nur dort kann man sie üben, nur dort kann man sie erkennen und genießen. Das Elb-Athen ist kein Athen, so wohnlich es für mich gewesen. Oft noch weile ich dort in glücklichen Gedanken; aber Italien — Griechenland." Seine Worte zerrannen meinem Ohre wie seine Gestalt meinem Blicke.

"Rannst du mich Beethoven's Antlit schauen laffen?" frug ich "Beethoven ist hier fehr zugänglich," erwiderte er. Mendelsfohn. "Er ift im Grunde fo herglich gut, wenn fich fein Sumor auch guweilen etwas feuerspeiend kundgibt. Warte hier!" Die Freunde verließen mich; in bangem harren ftand ich ba, bis ich, Mendelssohn's Stimme erkennend, leife aber deutlich meinen Namen rufen horte. Schnell ging ich ber Richtung nach, woher er flang, und fah plötlich Beethoven vor mir stehen. "Sie waren alfo zugegen," sprach er, "als man mich unten begrub? Welch eine Betheiligung! Es gab etwas zu schauen, und da waren die guten Wiener gleich bei ber Sand. Als ich ihnen meine größten Werke porführte, kamen fie spärlich! Das hat sich seitbem geandert, ich weiß es; ich glaube fast überall ichon allzu verftandlich geworden zu fein, im Guden wie im Norden! Das hat aber gute Wege. Wie viel Erklärungen werden mir zu Theil, es sind aber keine Berklärungen! Ich habe in Tonen gesprochen — ich war ein Tonredner, aber kein Uebersetzer der Flachheiten, die man mir unterschieht. Allen Respect vor euren Musicanten, die spielen mich jett beffer, als ich mich je gehort, sie follen aber des Buten nicht zu viel thun wollen. Ginfach fein und mahr - beutlich genug habe ich hingeschrieben, mas ich wollte. Ihr hab manche tüchtige Rerle gehabt, seitbem ich hieher gekommen, und auch jest fehlt es nicht baran. Sie verfuchen allerlei, nur follten fie mich dabei aus dem Spiele laffen — mich nicht fortsetzen wollen — ich war ich — Jeber sei, was er ist — suche sich Jeber auf seine Weise zu entwickeln — aufrichtig — ohne Nebenabsicht — stete

Entwicklung — stetes Schaffen — Anderes, wo möglich Befferes — das ist der Inbegriff alles Lebens — der Menschheit und ihrer Kinder — und was könnten auserlesenste Wesen mehr thun?"

Wie manche Frage hatte ich auf ben Lippen! Che ich jedoch sie zu öffnen gewagt, fand ich mich allein mit Mendelssohn, der mir nicht ohne Rührung ins Auge schaute, aber schnell zu seiner ansmuthigen Heiterkeit zurücksehrend lächelnd sagte: "So viele Tage, wie seit unserem letzten Zusammensein auf Erden, werden bis zum nächsten hier nicht hinsließen. Leb wohl und schriftstellere nicht zu viel — du warst und bist ja doch ein Musikus, und — das ist noch nicht das Schlimmste. Benutze die Zeit, die dir unten noch geschenkt wird!" Erwidern durste ich nichts mehr.

Ein Wiedersehen hatte ich mir aufgespart für den letzten mir vergönnten Moment, in der Ueberzeugung, daß es dazu keiner Leitung bedürfen werde. Die Stärke meiner Sehnsucht würde hinreichen, deffen war ich sicher. Ich schaute meine theuren Eltern — sie sprachen zu mir — sie segneten mich — in unveränderlicher Liebe hatten sie mich begleitet auf meinen Wegen. — —

Lange schon hatte ich am Schreibpult geseffen — weber die Feber zu ergreifen noch ein Buch hatte ich Kraft oder Begierde gefühlt. Da ertönten Kinderstimmen vor meiner Thür — ich sprang auf und hinaus, und mit freudigem Herzen hob ich die kleine Marie empor und drückte ihr einen Kuß auf die Stirn.

(Geschrieben im Frühjahr 1881.)

•

Anhang.

• . • • .

## Wie componirt man?

Briefe an eine Freundin.

Sie schreiben mir, Verehrteste, die Musik, die Sie so sehr lieben, gebe Ihnen immer mehr zu denken. Die Wirkung, die sie ausübe, sei Ihnen unbegreislich; noch unbegreislicher sei es Ihnen, wie ein Componist es anfange, um etwas zu schaffen. Daß man zeichne, male, knete, meißele, erscheine Ihnen sehr natürlich — daß man Verse mache, schier unvermeidlich — aber: "Wie componirt man?" rufen Sie dann aus und setzen hinzu: "Antworten Sie mir hierauf!"

Ihren Bünschen gegenüber wird das Wollen zum Müffen; doch darf ich Ihnen gestehen, daß man jene Frage schon oft an mich gerichtet hat und sicherlich nicht minder häusig an viele meiner Genossen. Soviel ich weiß, hat jedoch Niemand den Versuch gemacht, sie zu beantworten. Ich muß es nun wagen — das Gelingen ist eine andere Frage. Denn die Musit ist und bleibt trot allem, was man mit ihr beginnt, die räthselhafteste aller menschlichen Thätigkeiten. Nun wurzelt aber jede geistige Schöpfung in einer unergründlichen Tiefe — wie soll man Räthselhaftes auf Unergründlichem aufbauen? Eine Basis müssen wir vor Allem zu gewinnen suchen und uns bescheiden,

wenn sie auch nicht genügt; wenn jener Rest bleibt, den ich, in meiner philosophischen Unwissenheit vielleicht allzu absprechend, als unergründlich bezeichnet habe.

Die Tonlust ift dem Menschen angeboren - er hat eine Singstimme mit auf die Welt bekommen und bagu die Luft an der Folge regelmäßiger Bewegungen, die, fast unbewußt an ber Beit gemeffen, ihre bestimmteste Berkörperung in Rlangen finden und die wir in dem Ausdrucke rhythmisch zusammenfaffen. Die wenigen Tone, Die ber Naturmensch feiner Reble zu entloden mußte (von ber Nachtigall fonnte er nichts lernen!), die einförmigen Wiederholungen rhnthmischer Motive, die fein Wohlgefallen erregten, fie haben im Berlaufe einiger Jahrtaufende zur neunten Symphonie geführt - ein dem Ausgang ferneres höheres Ziel ift schwerlich je erreicht worden. Auf welchen Wegen? Das zu ergrunden, ift die Sache bes musicalischen Siftoriters - aber auch für die Beantwortung der Frage, die uns, verehrte Frau, beschäftigt, finden wir hier einige Anhaltspuncte. Man tonnte fagen, daß der fingende Menfch, der zuerft eine Folge von Tonen feinem Organ fo eingeprägt hatte, bag es ihm möglich murbe, fie zu miederholen, und ber zu gleicher Zeit die Lange ober Rurge berfelben etwa an feinen ichnellern ober langfamern Schritten gemeffen. Freilich trennt diefen von den= der erfte Componist gewesen fei. jenigen, über beren Treiben Sie Auskunft verlangen, Die vieltaufend= jährige Fortentwicklung, von der ich fprach. Wir erkennen aber boch, daß es ebenfo in der Natur des Menfchen lag, etwas feinen Sinn Befriedigendes durch eine Folge von Tonen zu schaffen, als es ihm gegeben mar, burch Zusammensetzung von Lauten zu Mittheilungen zu Die Unlage jur Sprache ift ein Befchent, welches ber ganzen Menfcheit gemacht murbe - gemacht werben mußte, wenn fie ihre Aufgabe erfüllen follte; sich musicalisch felbständig auszubruden, war aber immer nur die Sache Gingelner, beren Erfindungen bie Andern wiederholten. Denn die Musik fängt ba an, wohin die Sprache erst mit bem Dichten gelangt; wo auch fie aufhört, ein von Jedermann zu benutendes Wertzeug zu fein, und wo nur Wenige ichaffen zum Frommen Bieler.

Alles, was ich Ihnen bis jett dargethan, sei ganz unnöthig gewesen, sagen Sie mir, gestrenge Frau, und fügen hinzu, daß Ihr Rindermädchen eine helle Rehle habe und allmorgendlich während ihrer liebevollen Beschäftigungen die zahlreichen Töne, die in derselben vorhanden, auf vielfältigste Weise auswärts und abwärts zu Gehör bringe. Haben Sie aber erlebt, daß sie irgend etwas einem Liedchen Aehnliches auf diese Manier zusammengesummt und öfters wieder vorgebracht hat? Schwerlich. Wenn sie es aber gethan, dann steckt daß Zeug zu einer Componistin in ihr — einer der seltensten Erscheinungen, die es gibt, wenn sie überhaupt je dagewesen.

Nehmen wir die Tonkunft, wie sie heute dasteht, mit den von Ihnen fo geliebten Werken ihrer herrlichen Meifter, fo finden wir hinter all der unendlichen Phantasie und Erfindung doch immer noch eine Erinnerung an jenen Sanger von vor viertaufend Jahren einen erften Reim, bestebend aus ber abgeschloffenen Folge rhpthmifch bewegter Tone, aus welchem dann das Weitere hervorsprießt, und das Die technische Musiksprache, wie Sie wiffen, Motiv, Melodie, Thema, Befang und mas bergleichen mehr nennt. Es gibt ein Wort, bas, . taufendfach bei den geringften Beranlaffungen angewendet, mir boch mehr als irgend ein anderes jenes munderbare, vom Willen unabhängige Entstehen einer geistigen Schöpfung, von welcher Art fie fei, zu bezeichnen scheint - es heißt: Ginfall. Das geringste Witzwort wie das blitartige Erscheinen einer neuen Gedankenwelt, fie beruben auf einem folchen Gebankenfall, ber, einem Meteorsteine gleich, plötlich da ift, aus unbefannten Räumen, aber in greifbarer Wirtlichkeit, wenn diefe uns auch nur eine für's innere Dhr hörbare Ton-Mit einem Ginfall macht man noch fein fleinstes Gebicht, schafft man weder ein Runftwerk noch ein philosophisches Syftem, aber ohne Ginfälle gelangt man bochftens zu Combinationen bes flügelnden Berftandes. Die Phantafie ift die Lebensluft des schöpfe= rifchen Beiftes, in ber es feimt und blubt, und bie Ginfalle geboren in erster Reihe zu den Früchten, die darin reifen, ohne daß ihr Bachsthum beobachtet werden konnte - als gezeitigte Früchte fallen fie bem Bewuftfein in ben Schoft.

Che ich versuche, die geistige Thätigkeit des Componisten fcilbern, muß ich feststellen, welche Bedingungen erfüllt fein muffen, ebe überhaupt von einem Componisten die Rede sein tann. ihm musicalische Ginfalle gegeben seien, steht dabei in erfter Reihe. Denn diejenigen Baben, die man als musicalische Anlagen bezeichnet und bie jedem nothwendig, der irgendwie fich musicalisch bethätigen will, find nur allgemeine Borbebingungen - fie gleichen ber Damm= erde, ohne welche überall nichts Gedeihliches gefäet wird. aber in früher Jugend, trot nur geringer Gefchicklichkeit in ber Sandhabung eines Instruments oder bes Gebrauchs der Singstimme, die Befähigung, etwas zu fpielen ober zu fingen, mas aus ber Initiative des Individuums hervorgeht, fo erkennt man hierin einen Reim, beffen Entwicklungsfähigkeit freilich nicht fo bald beurtheilt werden mag. Er bildet aber das fruhefte bemerkenswerthe Unterfceibungszeichen bes möglicher Weife durch musicalische Schöpferfraft Bevorzugten, benn er beutet - auf musicalische Ginfalle.

Belche meistens übertriebenen Hoffnungen — es sei dies im Borübergehen bemerkt — knüpfen sich an jene Erscheinung. Nicht wird bedacht, daß sich die musicalische Naturkraft noch ganz anders zu bewähren hat — am wenigsten aber, daß sich auch bei vollem Borhandensein derselben Eigenschaften des Charakters dazu gesellen müssen, welche man bei den meisten höhern Lebensaufgaben voraussetzt, nur nicht bei der des Tondichters. Seine specielle Begabung wird zugestanden, ja angestaunt — von der ausdauernden Kraft, von dem geduldigen Fleiß, von der Treue und dem Muthe, von dem unbeugsamen Willen, die dazu gehören, wenn's etwas werden soll, machen sich die Wenigsten eine Vorstellung — vielleicht tragen Sie, Berehrteste, durch die Frage, die Sie mir gestellt, dazu bei, etwas Licht darüber zu verbreiten.

Die Tonkunst wird oft als Tonsprache bezeichnet. Wie tief versichieden Worts und Tonsprache sind, geht schon daraus hervor, daß

fie sich vermählen können. Doch zeigt dies auch, daß Manches beiden Bor Allem dies, daß man die eine wie die andere gu beherrschen verstehen muß, um sich ihrer mit Freiheit zu bedienen. Aber der Sprache bemächtigt fich der Mensch durch instinctiven Nadyahmungstrieb - in ber Musik bedarf es, um auch nur das künftlerisch wiederzugeben, mas von Andern ausgesprochen worden, besonderer Wie viel mehr erft, um durch ihre Mittel gu Lehre und Uebung. verfünden, mas unfer Inneres bewegt! Das Componiren ift eben eine Runft, eine unendlich schwierige Runft, mit beren Technik auch ber Begabteste nie fertig wird und mit beren Erlernung fo fruh wie möglich begonnen werben muß. Es geht hier ähnlich wie bei ber Befteigung eines Gebirges. Man tommt aus ber behaglichen Ebene, erreicht mit ziemlicher Leichtigkeit Die ersten Boben; schwerer aber und immer anstrengender wird bas Beiterklimmen, und auf bie hochften Doch ift es gludlicher Weise Jebem Gipfel gelangen nur Wenige. gestattet, den Blick nach allen Seiten schweifen zu laffen und all die Nah- und Fernsichten, die sich dem entzuckten Auge bieten, in sich aufzunehmen - bas lettere überfete ich: man muß fo viel schöne und gute Musit hören wie möglich, wenn man bie Rraft ausbilben will, etwas zu erfinden. Immer und immer wieder muß bas Dhr jene Rlange empfangen und ins Innere führen, Die, zusammengeballt, ohne fich beshalb zu vermischen, zu einer tonenden Sonne werden, unter beren Ginflug bie musicalischen Organe sich entwickeln.

Nicht länger aber, meine geduldige Freundin, will ich Sie mit Worten, die ich "zu Tode reite", behelligen. Sie würden sonst vielleicht trot aller Güte eine ungeduldige Freundin werden. Bor Allem will ich Ihnen jetzt klar zu legen suchen, welche streng musiscalischen Studien der künftige Componist durchzumachen hat. Sie sind ja recht musicalisch — alle Welt ist musicalisch — und Sie sind es noch in ganz anderem Sinne als die Meisten — und doch bin ich argwöhnisch genug, zu glauben, daß weder Ihnen noch aller Welt eine klare Anschauung innewohnt von dem, was die musicalische Compositionsschule in sich faßt. Berzeihen Sie meine niedrige Denksweise und folgen Sie mir heute auf das Gebiet der Harmonie, ein

Gebiet, welches, im Leben, die Frauen ja vor Allem zu beherrschen auserwählt sind —- in der Tonkunft beherrschten es von jeher die Männer.

Sinnvolle Zusammenklänge verschiedener Tone nennen mir, wie Ihnen bekannt, Accorde, Harmonieen. In ihrer einfachsten Busammensetzung, die wir der Natur entlehnt zu haben glauben, bilden fie feit Jahrhunderten die Grundlage der europäischen Musik, und ihr Berständniß ift leicht, wie es auch für den naturalistischsten Borer sich flar und angenehm erweift. Doch schon bie Folge folder harmonieen verlangt Renntnig bestimmter Befete und vielfache Uebung, wenn fie das gebildete Dhr befriedigen foll. Wie viel mehr erft, wenn, hiervon ausgehend, die Reihe der Berbindungen, Berknüpfungen fich offenbart, die durch eine lange Folge talentvoller und genialer Tondenker, Tonfeter und Tondichter aufgerollt murden und die beweisen, daß deren Reichthum unerschöpflich, unendlich ift. Auf den Bfaden, die dahin führen, muß ber Junger erlangen, ju Saufe gu fein, wenn es auch Sache bes Meifters bleibt, auf benfelben nach höhern Zielen zu manbeln.

Die Harmonie ist das Meer, auf welchem die Tongedanken schwimmen wie Fahrzenge verschiedenartigster Größe, Gestalt, Bauart — die Wogen tragen sie, umspülen sie, es mag kommen, vollends zu unsern Zeiten, daß sie dieselben überströmen, ja, sie dem Unterzgang nahe bringen — der Meister ist der erfahrene, sinnreiche, muthige Pilot, der seine Gedankenschifffe zu leiten verstehen muß und seinen klaren Blick sich erhalten, auch wenn er von der Phantasie in die gefahrvollsten Strömungen geführt wird. Ja, ein Gott Neptun müßte er sein, dem die Wogen gehorchen.

Das großartige Bild, welches ich Ihnen soeben zum Besten gab, ist aber eigentlich nicht richtig, benn im Allgemeinen entstehen Melobieen und Harmonieen gleichzeitig wie die Blume und ihr Dust. Doch kann man sie von einander lösen und die einen den andern zu Liebe ummodeln, was bei duftenden Pflanzen nicht vorkommt. Die Natur erreicht stets das in sich Bollendete — sie kann nicht anders. Daß wir auf den verschiedensten Wegen das höchste Ziel zu erreichen ftreben, ift der Borzug des Menschengeistes — auch wenn er sein Biel nicht erreicht.

Sie spotten, schlimme Freundin, daß Sie vor lauter Wald die Bäume nicht zu sehen vermögen — daß Melodie und Harmonie in der Musik, die Sie lieben, spielen, singen, oft so in einander fließen, daß die einzelnen Bestandtheile Ihnen kaum erkenntlich und daß das Meiste darin weder ausschließlich der einen noch der andern anzuzgehören scheint. Die reich an melodischen Figuren ausgestatteten Bezgleitungen Ihrer Lieder, die gesangreichen Bässe in Ihren Sonaten — unter welche Rubrik sei das alles zu bringen?

Hier, gnädige Frau, beginnt das weite Reich der Polyphonie, der Bielstimmigkeit. Die einfachste Begleitung des einfachsten Liedes, wenn sie über bloße Accorde hinausgeht, ist ihm angehörig — in den erhabensten Meisterwerken offenbart es seine Macht und Größe. Diese Combinationskunft, für welche uns die Griechen die Bezeichnung geliefert, ist, beiläusig gesagt, wie keine, gar keine andere, eine Schöpfung der Neuzeit im Gegensatz zum Alterthum — die Griechen, die alle andern Künste beherrschten, wußten in unserem Sinne nichts davon — sechs Jahrhunderte haben an ihrer Ausbildung gearbeitet.

Wie oft haben Sie sich gefreut, wenn Sie ein Lied von Schubert vortrugen, daß ein fast vollständiges Clavierstück Ihren Gesang umspielte — Polyphonie! Wie eingehend unterhielten wir uns eines Abends nach einer Aufführung des "Don Juan" über die charakteristische Ausdrucksweise der verschiedenen Personen in ihren Ensembles — Polyphonie! Und als wir die Passionsmusik hörten, wie tief waren Sie ergriffen, während der Einleitungschor in seinen mild klagenden Klängen sich ausbreitet und dann der Choral anhebt, seierlich darüber hinschwebend, wie einer höhern Region entstammend, und alles, was da singt und streicht und flötet, sich auflöst in ein Tonmeer, in welchem Melodieen übereinander hinrollen wie tönende Wogen — Polyphonie und immer wieder Polyphonie!

Das Wesen der Vielstimmigkeit durchdringt, wie Sie sehen, unsere Musik nach allen Seiten hin und macht sich im Kleinsten wie im Größten, im Geringsten wie im Bedeutendsten geltend. Indem ich der Beantwortung der Frage: Wie componirt man? näher zu treten suche, muß ich vorläusig immer wieder auf die Frage zurücksommen: Wie lernt man, was zu lernen ist?

Die Anmendung des Bolpphonen wird von der Schule unter bem Namen bes Contrapunctes gelehrt, bes einfachen und bes boppelten - die Uebungen in den absolut fünstlichen Formen der Fuge, Des Canons und mas bergleichen mehr, merden zuweilen als befonderer Lehrstoff genannt. Um dem Junger eine halbwegs genugende Unterlage für feine fünftigen Bestrebungen zu geben, läßt man ihn mit ben einfachsten Uebungen beginnen, die nach ben Gefeten ber Sarmonie in der Anwendung mehrstimmiger melodischer Tonfolgen ausgeführt Indem die combinatorischen Berfuche. merben muffen. Fertigkeit führen follen, fortwährend erschwert, ju gleicher Beit aber vergeistigt werden muffen, gelangt ber Begabtere nach gablreichen Berfuchen bagu, Polyphones zu gestalten, mas menigstens nicht ohne Wohltlang, ohne Folgerichtigkeit, ohne Fluß sich darstellt. Hier aber hört die Macht der Schule auf — die Anwendung des Erlernten, Beubten ift Sache berjenigen, Die bas Anerlernte vergeffen, weil es zum Bestandtheil ihres musicalischen Seins geworden ift - bem Nahrungsstoffe gleich, ber sich in Lebensblut verwandelt.

Das Sprichwort: Mit Wenig hält man Haus, mit Vielem kommt man aus, sindet seine Anwendung bei der Fertigkeit polyphoner Gestaltung. Man kann ein mit Recht beliebter, ja, nach manchen Seiten bedeutender Componist sein, ohne es in Anwendung der Vielstimmigkeit weit gebracht zu haben — als eines der höchsten Beispiele hiefür sei Chopin genannt. Aber nur die geniereichsten Componisten haben die Polyphonie in ihrer ganzen Größe und Tiefe zu behandeln, zu benutzen verstanden. Die Wärme des Schaffens sich zu bewahren, wenn der Combination eine hervorragende Stellung zu Theil wird, gehört zu den Privilegien der Auserwähltesten.

In allem bisher Dargelegten werden Sie, freundliche Herrin, nichts gefunden haben, mas auf ein schulhaftes Erlernen und Ueben beffen hinweift, mas Sie und alle Welt mit Recht als den Rern aller echten Dufik betrachten: ber Gestaltung des melodischen Gebankens, der Bollendung jener "Einfälle", von welchen ich zu An= fang biefer Darlegungen fprach. In Wahrheit macht fich bier eine Lude bemertlich in unserer componistlichen Erziehung; die musicalische Rhetorik nimmt in berfelben nicht ben Blat ein, ber ihr gebührt. Bielleicht irrt man nicht, wenn man barauf gablt, daß die Aufnahme bes Beften, mas geschaffen worden, bas stets zu erneuernde Studium besselben und schlieflich Rritit und guter Rath eines Meifters bin= reichen, um den Junger babin ju bringen, wo die eigene Rraft fich bewähren muß. Die Erfahrung scheint dafür zu sprechen, und mit allem, mas bagegen fpricht, barf ich Sie hier nicht behelligen. haben wir eine Formenlehre, die wenigstens für die Totalgestaltung musicalischer Gebäulichkeiten, Linien, Dage, Berhältniffe barbietet fo weite und enge, bobe und niedere, dag ber einfame Jungling, die schmachtende Jungfrau, bas fleinburgerlichste Cheparchen wie bas reichste und vornehmfte Geschlecht aus ber musicalischen Gebankenwelt darin paffende Unterfunft finden können. Die innere Ginrichtung beansprucht bann freilich ein Talent, wie es sich, wenn man in Ihre Wohnung tritt, offenbart: burch gediegene Auswahl, paffende Bertheilung, einheitliche Anordnung, Raum, aber feine Leere, Sarmonie ber Farben, Reichthum ohne Ueberladung, Anmuth ohne Roketterie - ein Musikftud, Ihrem Salon vergleichbar, mare ichon ein Meistermert.

Der Rhythmus, das gegenseitige geordnete Berhältniß der Töne bezüglich ihrer Dauer, ist bekanntlich eines der ewigen Urelemente der Musik, denn sie wurzelt nicht minder in der Zeit als im Aether; ich meine, die Länge oder Kürze der Töne ist ihr nicht weniger Lebensbedingung als ihre Folge — ja, sie bilden eigentlich den charakteristischsten Theil ihrer Eindrücke. Man bezeichnet nun in der Sprache der musicalischen Technik, eigentlich in unangemessener Weise, auch das Verhältniß der einzelnen kleinen Theile einer musicalischen

Beriode als ein rhythmisches (der in der neuern Zeit aus der Dichstung herübergenommene Ausdruck "metrisch" hält zwar bei dem unsversiegbaren Reichthum der musicalischen Maße auch nicht Stich, macht aber doch wenigstens den Unterschied derselben von dem echt rhythmischen bemerkbar), und der belebende, durchdringende, zwischen Ruhe und vorwärts strebender Erregung wechselnde Eindruck nussicalischer Schöpfungen hängt wesentlich von der Mannigsaltigkeit dieser Berhältnisse ab — von der geringern oder größern, geraden oder ungeraden Zahl der zusammengehörigen Tacte, die dann wieder die kleinern Theile des Ganzen bilben.

Was ich über das Mangelhafte der rhetorischen Lehre gesagt, umfaßt auch alle diese bedeutenden Dinge, und ich würde nicht dieser Einzelheiten Erwähnung gethan haben, wenn sie nicht auch wieder zeigten, dis zu welchem Grade in unserer Kunst Spontaneität der Ersindung und reslective Berechnung zusammenwirken müssen. Den Adam Riese wird freilich tein Tondichter zu Hülfe rusen, aber er läuft Gesahr, den ganzen Reichthum seiner Ersindungskraft zu verschwenden, wenn er diesen Potenzen nicht Rechnung trägt. Erstaunsliches haben einige unserer größten Meister geleistet gerade durch ihre Ersahrung, ihre Kenntnisse und deren geniale Anwendung nach dieser Seite hin, während manche Hochbegabte, durch weniger tiesen Einblick, in vielen ihrer Schöpfungen ermüdend und wirkungslos geworden sind.

Sie haben sich wohl zuweisen bei mir beklagt, verehrte Freundin, über die Unsangbarkeit eines Stückes, das Ihnen in seiner Ersindung ganz wohl gesiel. Daran anknüpfend, muß ich Ihnen von einem der wichtigsten Theise unserer Runst sprechen, der unter dem ungenügenden Namen der Instrumentation in den Lehrbüchern behandelt wird. Lehre von den Ton-Organen müßte es heißen und sein — ausgehend von dem ersten, dem herrlichsten derselben, der menschlichen Stimme, dis zu der Anwendung der untergeordnetsten, aber niemals gleichgültigen Klangwerkzeuge. Die sogenannte Instrumentation, die

in Beziehung auf Opern und Symphonieen in Aller Mund ist, hat es aber in Wirklichkeit nicht nur mit den Zusammenklängen eines Orchesters zu thun — sie beginnt schon bei den Compositionen sür ein einzelnes Instrument, dessen Natur wir kennen und empsinden müssen, um es zum Dolmetscher unserer Gedanken zu machen — vor Allem der Stimme. In all den unzähligen Zusammenstellungen, die möglich sind, der Menschenstimmen wie der künstlichen Klangsorgane, unter sich und vereinigt, muß wie in einem wohlgeordneten Staatswesen vor Allem jedes Einzelne sich in seiner Thätigkeit beglückt fühlen, und das Zusammenwirken müssen Alle als ein wohlthuend harmonisches empsinden. Was alles hinzukommen muß, das ist die Sache der schönen Kunst, die andere Aufgaben verfolgt als die behagliche Nüylichkeit des Daseins.

Wie es mit allen Kunstmitteln ber Fall, daß sie erkannt, erlernt, geübt sein nüffen, um dann, der organischen Ersindungskraft assimilirt, mit Freiheit angewendet zu werden, so auch hier. Bor Allem handelt es sich um die Wissenschaft des Wesens der einzelnen Organe bezüglich der Natur ihres Klanges, der Ausdehnung ihres Tonumfanges, der technischen Möglichkeit dessen, was man ihnen zunnuthen darf. Daran schließen sich die Gesetze an, die sich beim Zusammenklang aus ihrer Natur ergeben, sie mögen in kleinerer oder größerer Anzahl vereint wirken. Klarheit, Deutlichkeit, Wohlklang sind hier wie überall Grundbedingungen. Zu innig ist aber die Instrumentation verknüpst mit den Tongedanken, die sie verklären soll, zu häusig entsteht sie, der Hauptsache nach, gleichzeitig mit diesen, als daß der Jünger wesentliche Fortschritte in ihrer Anwendung machen könnte, wenn er sich nicht im Allgemeinen als Tondichter entwickelt.

Der Componist zusammengesetzterer, auf größere Mittel berechneter Werke hat es schwer im Berhältniß zum plastischen Künstler — bieser sieht, was er schafft, vor sich — der Musiker aber muß es im Geiste hören, was er seinen hieroglyphischen Noten anvertraut. Hat er hinreichende Erfahrung zu sammeln Gelegenheit gehabt, so wird er allerdings mit einer größern Sicherheit seine Wirkungen im Boraus berechnen können — der Anfänger aber, dem es meistens ganz

unmöglich wird, berartige Arbeiten aufgeführt zu hören, und ber sie im glücklichsten Fall nur hören kann in Gegenwart eines richtenden Publicums, befindet sich in einer sehr heikligen Stellung. Um so nothwendiger ist ihm das Studium der Werke der Meister, deren Wortlaut so zu sagen er sich zu eigen gemacht haben muß, um die sinnliche Wirkung zu vergleichen mit dem, was er dem Sinn und Gedächtniß eingeprägt. Auch dem Begabtesten wird diese Studiums-weise nothwendig sein, und er wird sie, wenn auch halb unbewußt, anwenden.

In frühern Zeiten wurde es jungen Tonsetzern leicht gemacht, ihre Sachen anspruchslos zu boren. Mozart, bei bem überhaupt Alles flappte, hat schon in seinen Anabenjahren aufführen durfen, mas er schrieb - er war freilich Meister in einem Alter, in welchem andere faum Schüler zu fein beginnen. Auch Beethoven fand in der furfürstlichen Capelle fruh Gelegenheit, fein eigenes Bublicum ju fein - bann wirkte er auch längere Zeit in berfelben als Bratfchift mit, eine portreffliche Thätigkeit, um bas Orchester gründlich kennen zu Bector Berliog, bem man zugestehen muß, dasselbe ftubirt lernen. und Eigenthümliches und Wirkfames dafür erfunden zu haben, hatte teine Gelegenheit, feine Versuche ohne Publicum zu boren - er hat aber Jahre lang mit Bapier und Bleiftift im Bodium ber Großen Oper gefeffen und fich zu größerer Sicherheit alles aufgeschrieben, mas ihm von Instrumentalverbindungen von Bedeutung ichien. Basis neuer Erfindung ift hier wie in den meisten andern Dingen die Renntnig beffen, mas Andere erfanden, zu diefer muß sich bann die Erfahrung eigenen Berfuchens gefellen.

Die hervortretendsten Stücke der Lehre, wie sie solchen zu Theil wird, bei welchen sich Anlage zum Componiren zeigt, glaube ich Ihnen, verehrte Fragerin, jetzt stizzirt zu haben — freilich kaum aussführlicher, als sie in den Anzeigen eines Conservatoriums ausgesführt werden. Aber noch Manches wird zu erwähnen sein, wenn ich jetzt versprochenermaßen zu zeigen versuche, wie man componirt — werde ich aber mein Bersprechen halten können?

Rehren wir, verehrte Freundin, nochmals zu den Einfällen zurück, zu jenen ichnell iproffenden Blutenkeimen ber Bhantafie, einer Rraft. der wir uns bewuft find, wenn uns auch ihre Offenbarung unbegreiflich bleibt. Gin ziemlich allgemein verbreiteter Aberglaube ichreibt ben Erscheinungen und ben Gindruden ber sinnlichen Welt (wie bei den plastischen Rünften) auch in der Musik einen großen Einfluß auf diefelbe ju, und es ift unberechenbar, mas da alles inspirirend mirten Man hat Erfindungsgabe oder man hat teine - man ift Meister ober Stumper — alles Andere kommt erst in zweiter, britter, fünfzigster Reihe, wenn auch äußere Umstände in gemiffen Momenten der Erfindung mehr oder weniger gunftig fein mogen. Um wenigsten braucht ber Grund folder Anregungen bas zu fein, mas man poetifch ju nennen pflegt, ober einen gleichsam logischen Ginfluß auf ben Charafter der Tongedanken auszuüben. Lächeln würde man, wenn man erführe, in welchen Zuständen bedeutende Tondichter sich ihrer Schöpfungefraft am häufigsten bewußt werden ober welcher Mittel fie fich bedienen, um ihre Rraft zu fteigern. Dem einen ift ein Gang am zuträglichsten, nicht unter Balmen und Lorberen, nein, burch die erfte beste, schlechteste Strafe; die forperliche Bewegung befördert die geistige. Der andere findet in einem kleinen Zimmer Die reichste Gedankenlese - mag es auch nur durch eine verschliffene Tapete und einige zweifelhafte Möbel fich auszeichnen. Bahrend ber Lecture eines buftern Buches mird biefer von beitern Gefangen um= schwebt fein - und mahrend ber gludlichsten Liebestraume mogen jenem traurige Sarmonieen zuströmen. Auf einem beitern Spazirgange mit Ries brummte Beethoven die ersten Motive der sogenannten Appassionata — und Schubert mar torperlich fehr leibend, mahrend er die Müllerlieder fcbrieb. Ein Doppelleben bat ftatt, mabrend welchem der Dichter und der Mensch ber Gefellschaft oft weit von einander entfernte Wege manbeln. Um häufigsten wird sich bas herausstellen, mo es fich taum um einen ausgesprochenen Ginfall, nur um ein inneres Klingen handelt; um das Auftauchen eines Stimmungs= bildes in Tönen, von welchem wenig mehr als bas Allgemeinste (Tonart, Rhythmus) einigermaßen flar vor uns steht, und boch fo Siller, Erinnerungeblatter. 16

entschieden als ein Lebendes. Wirkliches, daß es nur auf die Kraft des Willens anzukommen scheint, um ein concretes Kunftwerk baraus entstehen zu laffen. Wenn wir auch darüber vollständig einverstanden find, daß Sie keine Anlage zur Composition besiten, bescheidene Freundin, so wird es Ihnen doch leicht werden, sich solch ein embryonisches Stimmungsbild zu vergegenwärtigen. Gedenken Gie bes allgemeinen Gindruck, den eine Composition bei Ihnen hinterlaffen. wenn Sie auch von ben einzelnen Motiven nichts, gar nichts behalten fonnten - Ihre Erinnerung wird große Aehnlichkeit haben mit ber Ahnung bes Condichters. — Gine große Ueberraschung mar es mir. einstmals in einem Briefe Schiller's zu lefen, daß folch ein ftoffloses musicalisches Ahnen für ihn oft ben Ausgangspunct lprischer Gebichte bezeichne. Berade bei einem Schiller fest man doch vor Allem den festen Gedanken voraus - aber die Pfade im Lande ber Phantafie find gang und gar labyrinthisch. Mag es nun mit jenen halb unbemußten Anfängen steben, wie es wolle, wir muffen zu dem Moment gelangen, in Rlarheit ein Wert zu beginnen und zur Bollendung gu bringen. — Sier finden wir der Hauptsache nach zwei Arten musicalischer Schaffungsweise und musicalischer Schöpfungen: Die einen, die fich felbst ihre Aufgaben stellen, die andern, die unter ber Berrschaft bestimmender Aufgaben stehen, ja, in einem bedeutenden Grade von denfelben abhängig find. Man bezeichnet fie im Allgemeinen als Instrumental= und Bocalmusik, womit man aber die Bedeutung der Gegenfate keines= wegs erschöpft, ja, Frrthumer veranlaffen könnte. Denn unvermischte Instrumentalmusit tann sich in die Abhängigkeit eines von außen bestimmten Inhaltes begeben, mahrend die Vocalmusik oftmals die Worte, beren fie fich bedient, nur im weitesten Sinne als Unterlage für ihre Tone betrachten mag. Sat ein folch Schiller'sches, klarer Buge entrathendes Traumbild sich nicht allein in die Phantasie, auch in das Berg bes Tondichters eingeschlichen, liebt er es, bann wird es fo leicht nicht wieder zu verdrängen fein - halb ausgesprochene Motive werden fich einstellen, verdichten, wenn fie nicht als feste Ginfalle felbständig zu Tage getreten find. Der Wille muß jest hinzutreten, um ben Fortgang zu ermöglichen, indem er alle nothwendigen Kräfte zur

höchsten Anspannung zusammenhält. Richts mare falfcher - es fei bies hier eingeschaltet -, als zu glauben, ber echte instrumentale Tondichter suche sich burch Worte seine Aufgabe zu fixiren und Stimmung, Charafter, Ausbruck, wie man's nennen mag, in ein paar wohlgefaßte Sate abzurunden und als Wegweiser zu benuten. Nicht ber größte Wortbichter, fein Goethe, fein Shakespeare, murbe im Stande fein, den Inhalt eines Inftrumentalftudes auszusprechen, gefchweige vieler; er konnte feine Gindrucke in Berfe faffen, mahrscheinlich würde aber ber Componist kaum errathen, mas damit gemeint Das verhindert den lettern nicht, eine fo klare Anschauung feines Wertes zu gewinnen, daß er mit Sicherheit zu bestimmen weiß, mas hinein gehört, mas nicht - ja, gerade die möglichste Klarheit gegenüber jener idealen Bufammenfaffung feiner Schöpfung gebort gu ben mefentlichsten Bedingungen, über welche ihn feine Logit bes Berftandes hinmegbringen konnte. Die hochsten Gebilde ber Inftrumental= musit steben fest, stolz und unabhängig da, bedurften keiner fremden Buthat, um ju entsteben, und bedürfen feiner, um ju mirten.

Bei der Festwerdung des musicalischen Ideenstoffes muß mit Bestimmtheit hervortreten, welche Organe (Inftrumente) bie geeigneten find, um als Dolmetscher zu bienen, wenn nicht, wie es meistens ber Fall, diefe in Tonen fprechenden Individuen mit ihrer Rede gusammen= hängen wie Rörper und Seele. Nicht minder muß es dem Componisten flar geworden fein (es hangt dies aufs innigste mit dem Bemerkten zusammen), welcher Gattung von Tonftuden bas werbenbe in Folge feiner Grundzüge angehören foll, sowohl im großen Bangen Ift ber Rünftler nun fo weit gelangt, daß er wie im Einzelnen. bas ätherische Bild in feinem ungefähren Aufbau, mit feinen wichtigften Motiven in hinreichender Rlarbeit innerlich schaut und hört, bann beginnt die Arbeit, ju welcher die früher angebeuteten Uebungen und Studien einen Theil des Wertzeugs liefern. Es gilt, die Sauptgedanken nach Zeit und Drt zu vertheilen, in ihren Motiven zu ent= wideln, klare Linien zu ichaffen, Licht und Schatten, Bewegung und Rube zu bringen, die benutten Organe nach ihrem Charafter und ihrer Leiftungefähigfeit zu behandeln, über Allem aber mahrend biefer ausklügelnden, vielfach berechnenden, bauenden und malerischen Thätigeteit sich die innere Wärme zu erhalten, auf daß so vieles, was der Kunstübung, der Combination und Composition anvertraut werden muß, stets auf der Liebe ruhe, der sich die Achtung beigesellt, nicht die Achtung des eigenen Talents, sondern die der künstlerischen Aufgabe. In der vielfach wechselnden Thätigkeit, die Bedingung bleibt zur Vollendung eines Kunstwerkes, die das Ganze nie aus dem Blicke verliert und das Kleinste nicht übersieht, die sich der Versbesserung einer Note freut und mit stoischem Muthe Fertiges verwirft, um es besser zu gestalten — in dieser Anspannung alles Angeborenen, durch Lehre und Erfahrung Erworbenen liegt das Glück der poetischen Productivität, das, einmal genossen, nicht geraubt werden kann, wenn ihr auch der erhosste Ersolg entgeht. Sie sehen, die Liebe muß alles beherrschen, was beglücken soll — unter der Bedingung jedoch, daß man auch sie zu beherrschen vermag.

Werthe Freundin, ich fprach Ihnen von der Composition folder Justrumentalwerke, die ihren Ursprung lediglich dem unmittelbaren Einfall, ber Stimmung, man fonnte fagen, bem innern 3mange verdanken - es ist aber nicht gesagt, daß alle Instrumentalmusik auf solche Beise entstehen muffe, wenn dieser Beg auch ber beste, weil organischste Die Schöpfungstraft bes Componiften gleicht insoweit bem Thon des Bildhauers, als sie ohne weitere Borbereitung ihm zu beliebiger productiver Benutung frei steht und die verschiedenartigften äußern und innern Beweggrunde bie Bahl ber anzumendenden Gattung von Runftwerken beherrschen können. Richt gemiffe Anregungen, auf Die ich später zurudtomme und die das Berhaltnig zwischen dem Componirenden und dem zu Componirenden ganglich verrucken, gemeint; es handelt sich bier immer noch um absolute unabhängige Da fann nun gar mancher Reig an ben Ton-Instrumentalmusit. bichter herantreten, der ihn zu biefer oder jener Schöpfung veranlagt. Das Berlangen, eine ungewöhnliche Form oder eine anziehende Mischung von Instrumenten zu versuchen, ein eigenthümliches Ausithungstalent zu fördern, der ausgesprochene Bunsch Befreundeter, die Aussicht auf eine vorzügliche Aufführung, ja, die Aufforderung des honorarspendenden Berlegers — alles das und wie viel Anderes fann den Samen bilden zu einer klingenden Blume, kann zur Verdichtung schwebender Tongedanken führen. Nur daß Gutes und Schönes zum Borschein komme, ist von Wichtigkeit — der Anlaß ist gleichgültig, er kann nicht schlecht gewesen sein, wenn das Erzeugniß ein gutes geworden.

Einer freiwilligen Unfreiheit unterwirft fich ber Componist ferner, wenn er Instrumentalcompositionen zu schaffen unternimmt, die ibn durch ihr gegebenes Tempo, ihren charafteristischen Rhythmus u. dergl. sich in bestimmten engern Grenzen zu bewegen zwingen. bies vor Allem folche, die in innigster Berbindung stehen mit bem Tang, jener aus ber Urrhythmif bes Menschen hervorgegangenen Naturkunft, in feinen gablreichen Busammensetzungen. Bon ihm rührt ein großer Theil der Formen der Instrumentalmusik her oder hat fich aus ihm entwickelt, um zur Unabhängigkeit zu gelangen. Um ein berartiges Gebilde ju ichaffen, muffen beffen zu Grunde liegende Rhythmen für den Componisten zu einem abgeschloffenen Element geworben sein, das, abgelöst von der Totalität des musicalischen Rosmos, hinreicht, ihm die Mittel zu geben zur Bilbung eines trot aller Bedingtheit felbständigen Wefens. Mehr als in vielen bebeutungsvollern Aufgaben gleicht in diefen Fällen die muficalische Schöpfung, ber Natur, die in Millionen Eremplaren berfelben Art und Gattung boch ftets individuell zu ichaffen verfteht.

Jawohl, um Musik nach außen zu fördern, nuß man sie in sich besitzen — aber der Wege, die man mit ihr einschlagen kann, gibt es doch gar manche, wie wir sehen. Ich komme jetzt auf diejenigen, auf welchen sie, theils außerhalb ihrer Sphäre liegende Anregungen, theils eine zweite Kunst zu Hülfe ruft; mag sie sich aber noch so viel

helsen lassen, sie ist und bleibt Königin, und zur Huldigung wird ales, was man ihr entgegenbringt. Allein sie tritt sich zu nahe, wenn sie, grundsählich ihrer Kraft mißtrauend, diese zu verstärken glaubt, indem sie ihr Gedanken zugesellt, die meistens von anderer, oft von geringerer Natur als die ihr eigenen sind und von ihr eigentslich gar nicht ausgesprochen werden können. Nichts ist natürlicher, als daß der Tondichter, angeregt, erfüllt, ja, begeistert von einem Außerordentlichen (woher es stamme), die poetische Duintessenz dessesselben zum Mittelpuncte einer eigenen Schöpfung zu machen strebt — nur darf er nicht glauben, dadurch den Werth derselben zu erhöhen — weder in sich selbst noch in der Wirkung, denn nur das, was sich vollständig in unerklärter Musik ausspricht, ist auch vollskändig musscalisch und kann musicalisch wirken.

Rehre ich aber zurud zu der stets hier wiederkehrenden Frage: "Wie componirt man?" so gelange ich zu einer jener geistigen Metamorphosen, die uns unbegreislich bleiben, auch wenn wir sie noch so häusig beobachtet, ja, mit mehr oder weniger Glück selbst versucht haben.

Der Tondichter hat einen, sagen wir, "poctischen Stoff" in sich aufgenommen — möglicherweise verband sich demselben von Anfang her ein musicalisches Farbenbild, ja, ein concreter musicalischer Sinfall. Wo das aber nicht der Fall: wie gelangt er zu den Tongedanken, die für ihn und Andere jenen poetischen Stoff musicalisch wiedergeben, verkörpern, darstellen sollen und für ihre Phantasie wirklich darstellen?

Im gewöhnlichen Sinne zu erklären ist da nichts. Immer und immer wieder wird der Musiker mit aller Kraft seines musicalisch ersindenden Sinnes auf jenem "poetischen Stoff" verweilen und als sein eigener Hörer und Beobachter aufmerken müssen, was da von klingenden Dingen hervortönt und ihm den Eindruck macht, den Totalscharakter und die charakteristischen Einzelheiten jenes "Stoffes" musiscalisch condensirt wiederzugeben. Was er nun da gewonnen, was ihm zu Theil geworden, quantitativ oft viel mehr, als er bedarf, das muß in den Schmelztiegel strengster Reinigung, um dann als Metall zu dienen für das Werk, das gedacht, gegossen, geseilt werden

foll, um als Gegenstück, als musicalisches Bild, als harmonischer Ausbruck jenes "poetischen Stoffes" zu seiner Doppelwirkung zu gelangen. In je höherem Grade es dem Componisten gelingt, etwas zu schaffen, was ohne den Hinblick auf den "poetischen Stoff", als reines Musikstück, alle den Ansorderungen eines solchen entsprechend, bedeutende Wirkung erzielt, desto bedeutender ist seine Leistung — je mehr der Hörer genöthigt ist, die ihm durch den "Stoff" gelieserten Borstellungen zu Hüsse zu rufen, um das Gebotene aufzusassen und zu genießen, desto weiter ist der Musiker hinter seiner künstlerischen Aufgabe zurückgeblieben. Aus den Urbedingungen seiner Kunst heraus nuß das Wert geschaffen sein, denn nur das, was so erzeugt gelang, hat keine Nichtigkeitsbeschwerden zu befürchten.

Am wenigsten entspricht es ben Gesetzen, die aus der Natur der Musik als unumstößliche hervorgegangen, wenn, wie es wohl von geistreichen Tonsetzern versucht worden, ein Musikstück einem Gedicht Zeile um Zeile zu solgen und den Sinn jeder derselben in Musik zu übersetzen trachtet. Die geistigen Gesetze, welchen das selbständige Gedicht Folge leistet, sind gänzlich verschieden von denen, nach welchen das selbständige Instrumentalstück geschaffen werden muß; es ist, wie wenn Roß und Abler zusammen eingespannt würden vor densselben Triumphwagen. Ist aber das Gedicht bestimmt vorgetragen zu werden, so läßt sich gegen eine musicalisch untergeordnete, illustrizrende Begleitung nichts Wesentliches einwenden, da der Tonsetzer den Anspruch, ein höheres selbständiges Kunstwerk auf solche Weise geschaffen zu haben, nicht erheben wird und hier das rhetorische Kunstwerk den ersten Kang einzunehmen berechtigt ist.

Wenn Sie recht verschwiegen sein wollen, Gnädigste, will ich Ihnen bei dieser Gelegenheit ein kleines Geheimniß mittheilen, das, wenn man es erführe, die Moderichtung, in der Instrumentalmusik hinter der Hauptsache etwas Anderes und Höheres sehen zu wollen, ein wenig in Berwirrung bringen würde. — Bortreffliche und sehr poetische Componisten gaben und geben viel öfters ihren Instrumentalstücken einen Namen, nach dem sie dieselben geschaffen, als daß sie von einem "poetischen Stoffe" ausgingen. Kann man doch unzähligen

Musikstüden mit dem gleichen Rechte denselben (bezeichnenden?) Namen geben, wie über dasselbe poetische Thema jahrhundertelang immer andere Musikstüde componiren. Aber die Aenderung einer Note kann eine Melodie zu Grunde richten, so fest gegossen, so unantastbar ist die Musik in sich selbst.

Ein Anderes ist es bei der gänzlichen Verbindung, man könnte sagen, Verschmelzung von Wort und Ton, wenn dem letztern auch immer die entscheidende Wirkung bleibt, bei der Vocalmusik. Auch hier kann der Haupteindruck wesentlich kein anderer sein als derzenige, der sich aus den Elementen der Tonkunst ergibt — aber es kommt ein zweiter, mit ihm congruirender hinzu durch das Wort, durch die Poesie in alle den Formen, die der Tonkunst ersauben, sich ihrer zu bemächtigen. Ich brauche Ihnen, werthe Freundin, nicht aufzuzählen, was Sie täglich sehen, hören, ja, theilweise üben — was zu den hervorragendsten Interessen mannigsachster Kreise, ja, ganzer Popuslationen gehört. Heute handelt es sich zwischen uns um die Art der Thätigkeit der Componisten dabei — hiervon das nächste Wal.

Die Intensivität der musicalischen Schaffenskraft, Berehrteste, wird bei der Gesangsmusik auf die verschiedenartigste Weise, sowohl beziehentlich der Art als des Grades, in Anspruch genommen. Das zeigt sich schon bei der ersten Grundlage zu einer Bocalcomposition, bei der Bekanntschaft mit den Worten. Ein Lied, um bei einer der einfachsten Gestaltungen zu beginnen, kann sich durch längere Zeit, ja, durch eine Reihe von Jahren nach und nach im singenden Herzen des Tondichters sestsen, es kann aber auch bei der ersten Kenntnissnahme mit der Stärke eines elektrischen Schlages wirken. Bielleicht gibt es keinen zweiten Fall, in welchem der Einfall so glänzende Triumphe seierte wie hier — denn sicherlich sind Hunderte der schönsten, echtesten Lieder in weniger Augenblicken entstanden, als sie, um gehört zu werden, verlangen; der Componist hört sie in solch glücklichem Falle von A bis Z wie zu gleicher Zeit, als ein einziges

hervorquellendes Melisma, und was er noch daran zu thun findet, nachdem er es durch die Feder fixirt, ist nur kritischer Natur. Wie anders, wenn es sich, dem Inhalt und der Ausdehnung nach, um größere oder große Bocalwerke handelt. Ein tieses Sichversenken in das Gedicht ist Borbedingung jeder musicalischen Initiative. Unzähligenmal wird der Musiker den Inhalt als Ganzes und in seinen Theilen an seinem Innern vorüberziehen lassen und beobachtend ausmerken, wo sich ihm Tonschichten zeigen und in welchen charakteristischen Zusammensetzungen. Hat sich ihm ein klingendes Erzgebirge offenbart, so mag er sich dem Miniren hingeben. Im Allgemeinen wird in der Bocalnussik das Wort zur Sonne, welche die Memnonssäule in der Seele des Componisten zum Erklingen zwingt.

Die gahlreichen Geftaltungen, in welchen fich Musik und Wort zu einheitlicher Wirkung verbinden können, find allgemein bekannt, wenn man fich auch von ben Ginzelheiten feine Rechnung abgelegt. Die Mannigfaltigkeit ber Bufammenfetzungen, wie fie bie Lyrik, bas Theater, die Rirche, der Festsaal bieten, ift unerschöpflich. Um den Operationen nachzuspüren, mit welchen ber Componist seine Eroberungen auf biefen Bebieten verfolgt, wollen wir nur einige große Scheibelinien ziehen, innerhalb welcher wenigftens die hervorftechendften Rüge ber verschiedenen Combinationen beutlich hervortreten. gelangen wir benn zuerft zu jener Gattung von Befang, in welcher dem Wort unbedingt der Borrang eingeräumt ift, wenn es auch nicht bazu gelangt, ihn vollständig geltend zu machen. Sie errathen, bag ich bas Recitativ meine. Mag bies nun als eigentlicher Sprechsang nur dazu bienen, Worte, die ihrer Bedeutung nach feine Dufit verlangen, in ber Tonfphäre zu erhalten (wie in ber ältern Oper) ober Bebeutungsvolleres, doch zu vielerlei Berührendes in fortlaufenber musicalischer Declamation zu entfalten, immer wird es vor Allem Aufgabe bes Tonfepers fein muffen, bei wiederholter forgfamfter Recitation des Textes sich selbst zu behorchen und aufzumerken auf jebe Bebung und Gentung ber Rebeweife - auf jeden furzeften Moment, in welchem eine erhöhte Empfindung fich geltend macht ober in welchem eine jener taufendfachen Intentionen leifer ober ftärker

hervortritt, welche die Rede von innen heraus beherrschen. Während er nun jedem Satz und Wort in ihren Berbindungen und Accenten gerecht zu werden strebt, indem er sie auf melodisch-harmonisch zussammenhängende Töne überträgt, muß ihn die Stimmung beherrschen, welche die Atmosphäre des Gedichtes bildet — sie wird ihren musiscalischen Ausdruck sinden, denn hier wie überall bleibt dem schaffenden Künstler das Vorrecht, seine deutlich empfundene, wenn auch kaum auszusprechende Intention in das zu Schaffende einzugießen, wenn er sich auch nicht bewußt wird, wie es geschieht.

In breit angelegten Dichtungen, wie die Oper, das Oratorium. die neuere Cantate u. f. w., durchfreugen fich Episches, Lyrifches. Dramatisches in vielfältiger Beife. Bor Allem muß ber Componi= rende vollständige Rlarheit darüber gewonnen haben, mobin die ein= gelnen Theile des Textes neigen; oft genug werden fie freilich gu gleicher Zeit bem Ginen wie bem Andern angehören. Bier wird die Bocalmelodie in ihren vollsten, schönsten Rlarbeit gur Erscheinung tommen muffen, das Orchefter nur begleitend mirten - dort mird letteres die mefentliche musicalische Darstellung übernehmen und der Befang halb recitativisch bie Worte verfünden - dann werden wieder beide Theile, jeder seiner Natur getreu und doch in tiefster einheit= licher Berbindung, fich gleichmäßig bedeutungsvoll aussprechen muffen. Wie überall find die Combinationen unendlich in ihren Gingelheiten - aber eins muß der Tondichter bei einer jeden im Auge behalten: das nämlich, daß es feine Aufgabe, Musit zu schaffen, die, unabhängig auf sich selbst rubend, als absolute Musik sich geltend mache - wenn er Tondichter und nicht nur musicalischer Illustrator sein will.

Die wirkliche Schaffensthätigkeit zu analysiren, ist, wie wir sehen, im Einzelnen fast unmöglich; aber auch nur das Allgemeinste darüber zu sagen, ist hier, so vielsach verzweigten Aufgaben gegenüber, um so schwieriger, als einestheils die Ideale, anderntheils die schöpferischen Kräfte der Künstler weit auseinander liegen. Bor Allem bedarf es immer und immer wieder des Einfalls, jenes bedeutungsvollen Kernes, der sich in dem siderischen Nebel der Phantasie nach der Aneignung der Dichtung bildet, um als leuchtender Stern hervor-

zutreten. Je freier er sich losgelöst, je heller wird er strahlen. Wird nun auch jeder eble Gedankenkern ein schnell entstandener sein, nicht jeder schnell entstandene ist ein bester. Strengste Auswahl ist von Nöthen, und keinem Meister wird es zu viel werden, denselben Moment so oft von Neuem in sich hervorzurufen, bis ihn der Gedanke befriedigt, der ihn auszufüllen bestimmt ist.

Die volle Arbeit, die ein größeres Tonwert erheifcht, zu ber alles aufgeboten werden muß, mas dem Componisten an angeborener Schaffenstraft, an gur Natur geworbener Runftfertigkeit, an Beift und Herz, an Kraft und Muth zu eigen ist, wird je nach der Inbividualität der Schaffenden in taufendfach verschiedener Beife unternommen werden. Bielleicht konnte man jedoch zwei Rategorieen feststellen, innerhalb welcher die meisten Tonsetzer von Bedeutung, ein wenig mehr nach der einen oder andern neigend, ihren Blat finden mürben. Die erste murde diejenigen enthalten, welche, die ersten Einfälle ungehemmt fortführend, ihre Werke fast improvisirend schaffen; die andere murbe folche in fich aufnehmen, die, am Erdachten fortmährend die ftrengfte Selbstfritif übend, mehr getrennt und einzeln Erfundenes zu verbinden als frei und ungehemmt zu schaffen scheinen. Untergeordnete Beifter der erften Art laufen leicht Befahr, der Flachheit zu verfallen; Talente der andern werden leicht gespreizt und mühfelig erscheinen. Bollständig ausgeglichen werden die Mängel beiber Berfahrungsweisen nur bei den größten Genies, wenn, wie 3. B. bei Mozart, das geläutertste Urtheil sich überströmender Erfindungs= fraft zugefellt, oder, wie bei Beethoven, die ftrengste Auswahl und eigenfinnigste Berbefferung jedes einzelnen Bedantens bie Glut nicht bämpft, die Alles zu einem homogenen Bangen zusammenschweißt. Die fünftlerische Pflicht bes ernften, begabten Tonfeters wird in ber viel bespöttelten Mitte liegen - er foll ben Fluß feiner muficalischen Rede nicht durch vorlautes Splitterrichten hemmen, aber an das Geworbene ben ftrengften Mafftab anlegen.

Ich erinnere mich, verehrte Freundin, Sie eines Tages finnend vor der Partitur bes Don Giovanni gefunden zu haben - Sie äußerten Ihr Bedauern, fo Weniges und biefes Wenige nur nach und nach berfelben entnehmen zu können. Das hörende Schauen (ober schauende Boren), durch welches ber unterrichtete und geübte Musiker in Stand gefett wird, Musit in sich aufzunehmen, ohne die Bulfe des Ohres zu beanspruchen, ift freilich eine beneibenswerthe Fertigkeit. von der es aber nicht leicht ift, einen flaren Begriff zu geben. Man irrt, wenn man glaubt, bag bem Lefenden ein Genug in finnlicher Stärke dabei zu Theil werde, wie ihn die Aufführung eines schönen Musitstückes bietet — aber die geistige Befriedigung bei folder Betrachtung eines Meisterwerkes ift vielleicht eine noch größere Freude, namentlich wenn man es in feiner realen Wirkung tennt. ift diefes Schauen bem Eindruck zu vergleichen, ben ber Anblick eines schönen Bildes hervorruft. Da die Musik in diesem Falle nicht vorüberrauscht, ba es bem Betrachtenben frei fteht, bei jeder Gingelbeit zu verweilen, jede Feinheit des Baues zergliedernd zu bewundern oder, schnell vorwärts bringend, das Ganze gleichsam in einem Augenblick eben als ein Ganzes zu überschauen, so erhält sie etwas Blaftisches - und boch auch wieder nicht, ba jede Sinnesbefriedigung Die Befriedigung bleibt ftets eine rein geiftige ausgeschloffen ift. und mare geradezu unbegreiflich, wenn nicht die Erinnerung an die Thätigkeit des Ohres ba mare, welche, die Phantafie beherrschend, es ihr möglich machte, fo Außergewöhnliches zu leiften.

Dem Tonsetzer ist dieses hörende Schauen unentbehrlich, zuwörderst für das Studium der Werke der Meister, vollends aber für die eigenen Arbeiten, wenn diese dem Gebiet complicirterer Gattungen angehören. Zwar wird er sich einen Auszug des Geschaffenen vorspielen, vorsingen können, aber bei dem Ausbau polyphoner Gestaltungen kann er ohne das schauende Hören nicht auskommen. Und es ist eigentlich schlimm, daß dem so ist, daß ihm nicht das Glück zu Theil wird, seine Schöpfung während der Arbeit in allen Einzelsheiten sinnlich hören zu können wie der Maler, der Bilbhauer, die ihre Werke jeden Augenblick aus der Nähe und Ferne in ihrer Wirs

kung zu beurtheilen im Stande sind. Auch bebeutende und ersahrene Componisten sind in Gefahr, sich zu irren — inne zu werden, daß das im Geiste mit Befriedigung Gehörte in der materiellen Wiedergabe ihren Wünschen nicht immer entspricht — und diese Ersahrungen werden sie leider meistentheils in Gegenwart eines Publicums zu machen gezwungen sein, da Hand der letzte, vielleicht der einzige große Componist war, dem eine treffliche Capelle zu steter Berstügung stand.

Doch ich muß zur Partitur gurudtehren, diefem bochften Ergebniß tonfegerischer Thätigfeit. Gine Partitur an und für fich felbst, abgesehen vom größern ober geringern fünftlerischen Werth berselben, gehört doch zu den außerordentlichsten Leistungen des menschlichen Die Buchstabenschrift, so unendlich viel bedeutsamer durch ihre allgemeine Bichtigkeit, fteht zwar als Product erfinderischen Scharffinnes ber Notenschrift nicht nach - aber fie ift boch keiner Unwendung fähig, die fo erstaunlich complicirt und ju gleicher Beit fo beutlich mare wie biefe, burch welche bas verschlungene Wefen viel= ftimmiger Musit zu klarer Anschauung und Bestimmtheit gelangt. Man bente fich 3. B. beim Anhören einer Beethoven'ichen Symphonie (menn man bann überhaupt vom Soren laffen tann), daß die Bartitur alle diese gleichzeitig ertonenden Melodieen, Bange, Figuren, ausgehaltenen oder nur furz anklingenden Tone in der überreichen Mannig= faltigkeit ihrer Rhythmen in mathematischer Rlarheit und Genauigkeit als ein muficalisches Bild enthält und wiedergibt. Nur gur Bezeich= nung ber Stärke ober Schmache, ber größern ober geringern Schnelligkeit ift man gezwungen, Die Sprache zu Bulfe zu nehmen - alles Andere ift in ben kleinsten Einzelheiten wie im schäriften Bufammentlange in diefem hieroglyphischen Gemälde enthalten, bas einen immer wieder in Erstaunen fest, wenn man fich die Mühe nimmt, darüber nachzudenten.

Die Art, wie die Tonfeter die Fertigstellung einer Partitur in Angriff nehmen, läßt vielfach Blicke thun in die Berschiedenheit ihrer Schaffensweise. Hierauf näher einzugehen, würde hier zu weit führen. Im Allgemeinen wird sich herausstellen, daß die Gintragung deffen, was der Componist in einzelnen Stücken als das Wesentlichste betrachtet (es sei dies an und für sich selbst einsacher oder polyphoner Natur), zuerst geschieht — das, was sich um das Wesentlichste bewegt, es umflüsternd, verstärkend, hebend, vervielsachend, umspielend, umstürmend, erst in zweiter Folge. Hier gewinnt die Thätigkeit des Componisten eine wenn auch immer noch entsernte Aehnlichkeit mit der des Malers, insosern auch dieser nach Feststellung und Aufzeichnung seiner Composition die reizende Arbeit beginnt, die ihn zum eigentlichen Maler stempelt — und nicht mit Unrecht spricht man vom Colorit der Töne und von der Harmonie der Farben.

Sie haben wohl Recht, wenn Sie mir vorwerfen, Ihnen bis jest die wesentlichste Antwort schuldig geblieben zu sein auf die Frage nach dem Wie? des Componirens — denn vor Allem möchten Sie wissen, oh der echte wirkliche Componist des Claviers bedarf — oder ob er in für Andere unhörbarem, unsichtbarem Sinnen seine Schöpfungen concipire und nachträglich nur Bleistist oder Feder zu Hülfe nehme, um sie auszuzeichnen? Im Allgemeinen wird wohl weder das Eine noch das Andere unbedingt stattsinden — aber das muß ich vor Allem aussprechen: kein Weister bedarf eines Instruments — wie weit und wie er sich dessen bedient? das ist nicht nur bei einem jeden verschieden — es hat auch bei einem und demselben in mannigsachster Weise statt.

Es gibt ernste Tonsetzer, die nut einer gewissen Berachtung von der Beihülfe des Pianos sprechen und sie als ein Surrogat für schwächliche Collegen bezeichnen — in diesen Neußerungen steckt jedoch etwas Heuchelei. Ich habe den größten Theil der berühntesten Componisten dieses Jahrhunderts persönlich gekannt und müßte keinen, in dessen Arbeitszimmer ich nicht ein cembalisches Möbel gefunden hätte — sei es ein armseliges Spinett wie bei Cherubini, sei es einen Broadwood'schen Flügel wie bei Mendelssohn — alle Zwischenstusen waren bei den Einen und Andern vertreten. Dazu sommt als weiteres

sinnliches Hülfsmittel das edelste uns von der Natur gegebene Ton-Drgan: die Stimme, mag sie nun beim Componisten süß tönend oder nur leise stüfternd, kreischend oder ächzend, dröhnend oder wimmernd zur Erscheinung kommen. Auch der Fertigkeit, die mancher Tonsetzer (ich nenne Spohr) sich im Pfeisen angeeignet, ist Erwähnung zu thun, wenn man von den sinnlich tönenden Anregungen spricht, die der Componist zu Hülfe rusen mag. Darauf kommt es freisich an, welcher Art die Dienste sind, die der schaffende Musiker von seinem Instrument in Anspruch nimmt, denn er kann mit dem Clavier, am Clavier oder durch das Clavier componiren und dazu singen, pfeisen oder — schweigen.

Nichts ift natürlicher, als daß der Tonsetzer sich gedrängt fühlt, von der klanglichen Wirkung des Erdachten eine wenn auch noch so unvollkommene sinnliche Idee zu erlangen. Es ist eine Fleischwerdung seiner im Geiste geborenen Tongeschöpfe, und wenn ihre Gestalt ihm gefällt, das heißt, wenn die in seiner Phantasie vertausendsachte Wirkung ihn befriedigt, so wird sich diese Befriedigung leicht in frischem, vorwärts dringendem Ersinden äußern, vorausgesetzt, daß sein Gedächtniß ihn befähigt, das so sich Gestaltende sestzuhalten. (Ohne diese letztere Geisteskraft wird es ihm überhaupt kaum möglich sein, anders als andauernd aufzeichnend zu arbeiten.) Im Allgemeinen wird der mit dem Instrument Schaffende dasselbe schnell wieder verslaffen und in seine musicalische Geisteszelle zurücksehren, wo beschränkte Fingersertigkeit dem Flug seiner Ersindung nicht hemmend entgegentritt.

Es gab aber und gibt viele Tonsetzer, welchen es Bedürfniß ist, am Clavier zu componiren (abgesehen von jenen, die nur für dasselbe schreiben), die das sinnliche Getöne nicht entbehren können, wenn sie auch noch so skizzenhaft ihre Ersindungen auf dem Instrument wiederzugeben vermögen. Besonders häusig sindet man sie unter den Bocalcomponisten, denen das Instrument dann hauptsächlich als Unterlage dient für die Gesänge, die sie ersindend (mit mehr oder weniger Stimme) ertönen lassen. Niemand wird es einem Dichter verargen, wenn er sich entstehende oder entstandene Verse vordeclamirt, und so

wird man es auch dem Tonsetzer nicht verübeln dürfen, wenn er seine frischquellenden Melodieen sich vorsingt, und zwar so lange und so oft, als Noth thut, um sie zu vollenden — es bleibt dann immer noch genug zu thun übrig.

Instrumentalisten, die Solostude für ihre Instrumente componiren, werden wohl auch fast immer biefe zu Bulfe nehmen. fagen munichen, hangt meiftenstheils febr eng mit bem Bie gufammen, und dieses Wie offenbart sich so unendlich viel intensiver, wenn sich dem Beifte die fühlende Sand gefellt, daß die Bortheile für lettere vielleicht größer als die Nachtheile sind, die als eine Folge der oft gehemmten Erfindungstraft fich herausstellen mögen. Bier trennen fich nun, ziemlich leicht erkennbar, zwei Wege - ber eine führt jum Ziel, indem der Rünftler, wenn auch versuchend, mahlend, improvisirend, nie ber innern Barme, ber Spontaneität verluftig geht, bie bem Bollbrachten ben Charafter bes Geworbenen erhalt - ber andere, ber halb auf mechanischem Wege, tastend und suchend, durch mehr ober weniger gludliche Experimente, etwas zu Stande bringt, was immerhin wohlklingend und geistreich sein kann, dem man aber ben Mangel ber zeugenden Seele anfühlt. Man wird hierbei an bas Wort Luther's über einen seiner Lieblingscomponisten erinnert: "Die Andern", fagte er, "muffen thun, wie die Noten wollen, bei ihm aber muffen bie Roten thun, wie er mill."

Haben ich Ihnen nun, verehrte Freundin, auch nur annähernd die Frage beantwortet, die Sie an mich gestellt? Ganz aufrichtig gesagt — ich glaube kaum, und fürchte, mir mehr zugemuthet zu haben, als meine schwachen analysirenden Geisteskräfte zu leisten vermögen. Zu tief versteckt liegen die Quellen künstlerischen Schaffens — zu eigenartig sind die Manipulationen, deren es bedarf, um aus ihnen zu schöpfen — zu zahlreich die Schwierigkeiten, die außerhalb der specifischen Begabung sich ausbreiten, wenn es sich um die Schöpfung eines wirklichen musicalischen Kunstwerkes handelt. Für die Wahrheit dessen, was der Componist gestaltet, findet er ein Zeugniß nur in der eigenen Brust — die Schönheit ist nirgends zu beweisen — die Kunst soll zur Natur, die Natur zur Kunst werden.

Jedes Erkalten, das die Selbstkritik so leicht mit sich bringt, — ist lebensgefährlich - Die Sorglofigfeit aber führt zur Stumperei. Gine Arbeit ift es, ber bes Schmiedes vergleichbar, ber bas glühende Gifen in faltes Waffer taucht und bann fortfahrt, es zu formen. Und auf wie Bieles muß fich nicht feine fünstlerische Sorge erstrecken! Auf den Ban im Ganzen und Einzelnen — auf den Reichthum und die Logik der Gedanken — auf die Harmonie der Farbe — auf alle die forglichen Ginzelheiten, welche die Tonkunft als Runft der Tone, wie als Runft ber Spieler und ber Sanger erheischt. gehört ichon Biel bagu, fich aller Schwierigkeiten bewußt zu werben -- fie ganglich zu bemeistern, ift ben Wenigsten gegeben. find vollendete Meisterwerte fo felten in unferer Runft. Gludlicher= weise bedarf es derselben nicht, um die Menschen durch Musik au beglücken - bie Tone laffen fich viel gefallen, bas Bublicum noch viel mehr! Und so wird auch der ernsteste Musiker sich zuweilen mit Rleinmuth die Frage vorlegen, ob feine Runft mehr zu leisten im Stande sei, als den Menschen einen Ohrenschmaus oder eine nervose Aufregung zu bereiten.

Aber ich komme weit ab von der Frage: wie man componirt? Bielleicht, verehrte Freundin, finden Sie Jemanden, der sie Ihnen genügend beantwortet, ich wünsche es, auch im Interesse meiner Aufstärung. Am besten werden Sie jedenfalls thun, wenn Sie fortsfahren, sich mit Ihrer schönen, vollen musicalischen Seele in die Meisterwerke unserer großen Tondichter zu versenken. Hingebendes Leben im Geschaffenen gibt eine Ahnung der Schaffenskraft.

1884.

## Inhalts=Verzeichniß.

|     |                                                                | Seite |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Ein beutscher Musikbirector in Barcelona                       | . 1   |
| 2.  | In St. Petersburg (1870—71)                                    | . 28  |
| 3.  | Briefe an den Herausgeber ber "hamburger Nachrichten"          | . 47  |
| 4.  | Die Enthüllung bes Spohr Denkmals in Raffel an bes Meiftere    | 3     |
|     | 99. Geburtstag, 5. April 1883                                  |       |
| 5.  | Frankfurter Tonkunftler vergangener Zeit                       | . 90  |
| 6.  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          |       |
| 7.  | Friedrich Kalkbrenner (1784—1849)                              |       |
| 8.  | Der Maler Morit Oppenheim in Frankfurt am Main                 | . 120 |
| 9.  |                                                                |       |
| 0.  |                                                                |       |
| 1.  | Rheinische Lieber. Bon Sophie hasenclever, geborene v. Schabow | . 129 |
| 2.  |                                                                |       |
| 13. |                                                                |       |
| 14. | Gin Theaterkind. Bon François Coppée. Uebersetzung aus den     |       |
|     | Französischen                                                  |       |
| 5.  | Ein Rencontre mit ber Rachel                                   | . 161 |
| 6.  |                                                                |       |
| 7.  |                                                                |       |
| 18. | Besuche im Jenseits                                            |       |
|     | Anhang.                                                        |       |
| 9   | Mie componint man? Ariefe an eine Troupsin                     | 220   |